CATALOG #1.L. Strae

## DER HEBRÄISCHEN BIBELHANDSCHRIFTEN

## KAISBRLICHEN ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK

1 IN :

St. PETERSBURG.

ERSTER UND ZWEITER THEIL.

A. HARKAYY UND H. L. STRACK.

1875.

ST. PETERSBURG, C. RICKER LEIPZIG, J. C. HINRICHS.

## CATALOG

## DER HEBRÄISCHEN UND SAMARITANISCHEN

## HANDSCHRIFTEN

DER

## KAISERLICHEN ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK

IN

ST. PETERSBURG.

#### BAND I

Der hebräischen Bibelhandschriften erster und zweiter Theil.

ST. PETERSBURG. 1875.

# CATALOG DER HEBRÄISCHEN BIBELHANDSCHRIFTEN

DEI

### KAISERLICHEN ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK

IN

ST. PETERSBURG.

ERSTER UND ZWEITER THEIL.

VON

A. HARKAVY UND H. L. STRACK.

-CAPE & C-

1875. St. PETERSBURG, C. RICKER. LEIPZIG, J. C. HINRICHS. Напечатано по распоряженію Директора Императорской Публичной Библіотеки.

327-8;60

типографія императорской академіи наукъ (вас. остр. 9 тин., m M 12).

#### EINLEITUNG

#### I. Die Erwerbung der Handschriften.

Abraham Firkowitsch ') bot bereits im December des Jahres 1856 der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek die von ihm gesammelten Handschriften ') zum Kaufe an. Doch kamen die Verhandlungen erst drei Jahre später in Gang. Am 18. (30.) October 1859 übersandte er (im Verein mit seinem Schwiegersohne Gabr. Firkowitsch) dem damaligen Director der Kaiserl. öffentl. Bibliothek Hrn. Baron (jetzt Grafen) M. A. Korff eine ausführliche Denkschrift über die hohe Bedeutung der in seinem Besitz befindlichen Handschriften's). Die Hauptstellen dieses Promemorias lauten folgendermassen:

<sup>1)</sup> Ueber ihn s. Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben, XI (1874/75) S. 142 ff. (Aufsatz von A. Geiger); אכר אבני וכרון, Wilna 1872 (welche Autobiographie nur in sehr beschränktem Grade Glauben verdient).—So sehr wir auch im Interesse der Wissenschaft die zahlreichen in unserm Cataloge erwähnten Fälschungen bedauern, so erkennen wir doch gern an, dass A. Firkowitsch durch die Erfolge seines unermüdlichen Sammeleifers sich bleibende Verdienste um die Bibelkritik, die karäische und die rabbinische Literatur erworben hat.

<sup>2)</sup> Nur die im ersten Theile dieses Werkes beschriebenen Manuscripte, nicht die damals in Odessa befindliche Sammlung.

<sup>3)</sup> A. Biblische Handschriften: § 1. Das Material, auf dem die Rollen ge-

- (§ 1.) Выработка пергамина изобрѣтена въ третьемъ столѣтіи до Р. Х., изъ чего одного можно уже судить (sic), какой отдаленной древности должны принадлежать письменные памятники, сохранившеся на кожѣ¹). "Die Bearbeitung des Pergaments wurde im dritten vorchristlichen Jahrhundert erfunden. Schon hieraus kann man erkennen, einem wie hohen Alterthum die auf Leder geschriebenen Urkunden angehören müssen".
- (§ 2.) Періодъ нѣсколькихъ столѣтій до-христіанской эры не будетъ слишкомъ отдаленнымъ для древнѣйшихъ изъ свитковъ Фирковича; другіе же безспорно принадлежатъ къ Іму и ближайшимъ къ нему послѣдующимъ вѣкамъ христіанства. "Die ältesten Rollen sind einige Jahrhunderte vor Christo geschrieben worden; andere gehören unstreitig in das erste und die unmittelbar auf dieses folgenden Jahrhunderte des Christenthums".
- (§. 6) Варіанты этихъ рукописей. нигдѣ не встрѣченные даже знаменитымъ де Росси, объясняютъ многіе мѣста Писанія, которыя безъ нихъ остались бы, можетъ быть, на всегда непонятными. Многіе изъ нихъ возстановляютъ мѣста, нынѣ измѣненныя въ общепринятомъ Еврейскомъ текстѣ. Нѣкоторые варіанты кодексовъ Фирковича представляютъ, съ совершенною ясностью, подлинныя чтенія Писанія, по которымъ переводили Толковники, ибо переводъ Толковниковъ совершенно имъ соотвѣтствуетъ и ими оправдывается. "Die in diesen Handschriften vorkommenden Varianten, welche sogar der berühmte de Rossi nicht erwähnt, erklären viele Stellen der heiligen Schrift, welche ohne sie vielleicht auf immer unverstanden geblieben sein würden. Viele von ihnen stellen den Wortlaut von Versen wieder

her, die in dem jetzt üblichen hebräischen Texte verändert sind. Etliche Varianten der Firkowitsch'schen Codices sind ganz offenbar die ursprünglichen Lesarten, nach welchen die LXX übersetzten: denn die Uebersetzung der LXX entspricht ihnen vollständig und wird durch sie gerechtfertigt".

Als Beispiele werden angeführt 1):

Gen. 22,13 איל אחר statt איל אור באב: LXX: κριὸς εἶς. – אחד findet sich in F 20. 29. 54. 57. (s. auch de Rossi z. St.); in F 1. 2. 10. 11. 17. 19. 22. 23. 33. 34 u. s. w. aber stand ursprünglich אחר, und ist das Daleth Aenderung von später Hand. -- Jakob Sappir erzāhlt in אבן ספיר, Theil II, S. קעה Anm. (Mainz 1874): A. Firkowitsch bat mich einst in Jerusalem, ihm den alten, von mir später an die öffentliche Bibliothek zu Paris verkauften Bibelcodex auf kurze Zeit zu leihen. Nach drei Tagen erhielt ich das Buch zurück. Zu meinem Kummer erkannte ich an zwei Stellen die Hand des gelehrten Greises: 1) II Reg. 23 אכלו מצות. Hier war צ in יי verwandelt, so dass das Wort nun מניות lautete; auf den Rand hatte er 5 geschrieben. Früher hatte er mir erzählt, dass er in einem alten ihm gehörigen Codex gefunden habe, worauf ich ihm zeigte, dass der Vers in der Mischna Menachoth 109 nach der gewöhnlichen Lesart citirt werde (s. auch D. Kimchi z. St.). Vielleicht wollte er zeigen, dass auch mein Codex von einem Karäer geschrieben sei. 2) I Chron. 26,17. Den Textworten לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה hatte er die Bemerkung beigefügt: ""Es muss לוים heissen "". (In der Talmudausgabe von Ben Benista, Tr. Thamid, steht wirklich לוים; doch fand ich diese Lesart in keiner

schrieben wurden; § 2. Alter der Handschriften; § 3. Paläographisches; § 4. Schreiberregeln; § 5. Punctation; § 6. Varianten; § 7. Historische Wichtigkeit der Epigraphe; § 8. die Aeren; § 9. Ursprung der Handschriften.—B. Nicht-Biblische Handschriften.

<sup>1)</sup> Noch jetzt werden die Pentateuchrollen im Kaukasus, in Persien und in einem Theile von Arabien auf Leder geschrieben.

<sup>1)</sup> E. v. Muralt (Deutsche Vierteljahrsschrift II, 189 (Gotha 1865); III, 350. 351 (Zürich 1867) citirt dieselben Varianten mit Beibehaltung der falschen in der Denkschrift angegebenen Numern!—Auch Chwolson hat es für unnöthig gehalten, sich durch Vergleichung der Originale von der Glaubwürdigkeit der Varianten zu überzeugen, welche er (Jüd. Zeitschr. f. Wiss. und Leben III, 232—236) nach einem Verzeichnisse Firkowitsch's mittheilt.

Handschrift und in keinem andern Drucke). Als ich dem Alten Vorwürfe machte, erwiderte er, dass er nur etwas berichtigt habe. Seitdem waren mir alle seine Neuigkeiten und seine Epigraphe verdächtig, denn ich erkannte, dass er in dieser Beziehung grosse Fertigkeit habe.... Drei Jahre später kam ich nach Petersburg. Hier wünschte ich, die Glaubwürdigkeit zweier Varianten zu prüfen, von denen er mir in Jerusalem gesagt: Gen. 22,13 איל אחר, wofür er in alten Rollen und Codices אחד gefunden haben wollte, und Exod. וערפתו (du sollst ihm das Genick brechen), statt welches Wortes bei ihm וערכתו (du sollst es auslösen) geschrieben sei. Hier beabsichtigte er, wie auch sonst, den Talmudisten zu opponiren, welche Bechoroth Bl. 10b וערפתו lesen. Das Brechen des Genicks, sagte er, sei eine Grausamkeit, die nicht in der Thora gestanden habe.... Durch Vermittlung des Hn. Ch. J. Gurland erhielt ich Eintritt in die Kaiserl. öffentl. Bibliothek. Wir öffneten eine Rolle, in welcher die Parasche וירא vorhanden war: wirklich stand da איל אחד. Bei genauerem Hinblicken aber erkannten wir, dass ursprünglich איל אחר geschrieben und erst später das Resch in Daleth verwandelt war. Eine andere Rolle hatte in der Parasche &2 wirklich וערכתו mit Kaf; doch zeigte sich bei sorgfältigerer Betrachtung, dass anfangs richtig וערפתו geschrieben, hernach aber aus dem Pe durch Wegradirung des Häkchens in der Mitte ein Kaf gemacht worden war. Uebrigens ist וערכתו nicht einmal grammatisch richtig: es müsste והערכתו heissen " 1).

Exod. 13,13. 34,20: וערפתו statt וערפתו; LXX: λυτρώση αὐτό. Die Lesart וערכתו, welche sich nur in Firkowitsch'schen Handschriften findet (in den Rollen 3. 4. 8. 9. 10. 11. 14. 19. 24; in den Codices F 54. 68. 86, doch nicht in der zuerst gesammelten Odessaer Collection!), beruht überall auf Fälschung.

Deut. 20,16: נתן לך את ארצם F 116 [lies: 86] statt נתן לך את ארצם [LXX: δίδωσί σοι κληρονομεῖν τὴν γῆν αὐτῶν.

Jos. 21,35. 36: ומממה ראובן ונ׳. Diese beiden Verse, welche in vielen Drucken fehlen, finden sich in F 116. 119 [lies: 86. 89] und in der Septuaginta. — Ueber Cod. F 89 s. Cat. S. 127; in F 86 lauten die Verse: את בצר במדבר ואת מגרשֶהְ ואת יהצה ואת בצר במרבר ואת מיפעת ואת מגרשֶהְ ערים ארבע מגרשֶהְ ואת קדמות ואת מגרשֶהְ ערים ארבע.

ליום ארבעה" כתב על הגליון "צ"ל לוים "ואמנם שגם בשם דפום בינבינושתי כמדומני במס׳ תמיד מובא זהה הפסוק ונדפס לוים . אבר לא ראיתי כן בשום תנך כי ודפוסים שראיתי וחפשתי למצוא)... והוכהתיו על פניו מדוע ישלח ידו גם במה שאינו שלו. למחוק ולכתוב כרצונו. השיבני כי מתקן הוא (?) ומאותו מעשה נחשר בעיני על כל הרושיו ורשימותיו, כי ראיתיו אומן גדול במלאכה זו-ויהי אחרי שלש שנים ואני כעיר הבירה פעמערסבורג ... ואנכי חשקתי מאד לראות רס שתי נוסחאות בתורה אשר הגיד לי בירושלם וטענתי עליהם, והם כפ' וירא (כב 13) איל אחר ואמר שבתנד ומרד עתיק מאד כתוב אחד ובפי בא (וג 13) ואם לא תפדה וערפתו כתוב אצלו וערכתו מלשון הערכה, תם בזה הפצו להתנגד לחזל אשר אמרו (בכורות י' עב) עורפו בקופיץ ונם יליף שם ג'ש מעגלה ערופה. והוא אמר שזה אכזריות אשר לא כתוכה בתורה, ותה"ל אשר עשה רצוני בזה לראות הנכוחה.... ופתחנו (אנכי וה חיים יונה גורלאנד, בהביבלאטייק] סת אחת אשר פ' וירא היתדה שלימה ושם ראינו תיברת אחד כאשר אמר. אבר אחרי העיון היטיב ראינו שבתחלה דהיה כתוב אחר כדינו ואחב נתוסף מעם דיו כהה על גבו של ריש ונעשה ד׳. כן ראינו כסת אחרת בפ׳ בית כתוב **וערכתו** בכף ואחרי התבוננו ראינו כנ שהידה וערכתו (וערפתו 1 כמשפטו ואחב נמחק היוד מתוך הפא ונעשה כ׳ – ונם לפי הדקדוק אינו נכון כלל וערכתו שהוצת בקר ולפי הגהתו צל והערכתו בהפעיר כבו והעריך.

<sup>1)</sup> Sappir's Worte lauten im Original:

ולמורת רוחי מצאתי בו בשני מקומות אשר חלו בו ידי
החכם הזקן הזה: א) והוא (מלכ' ב' כ"ג) כי אם אכלו מצורת בתוך
אחיהם, ועשה מהצדיי של מצורת שתי אותיורת ג' י' .... ונעשרה
מניות, וגם מסר על הגליון ל'(?) .וקודם לזרה הגיד לי שמצית כן בכ"
עתיק שלו, והראתי לו במשנה מנחות ק"מ מובית זרה הפסוק ככתוב
מצות ועי' גם ברדק (ואולי רצה להראות בזרה שנם זה התנ"ך נכתב
מקראי?); ב'), (בדבה"ב כ"ו) על המקרא: "לצפונה ליום ארבעה לנגבה

 ${
m Jud.}$  18,30: יום גלות יום נלות F 119 [lies: 89] statt יום גלות בלות  $-{
m Fälschung}$ .

Jud. 20,33: ממערב גבע ד 119 [l.: 89] statt ממערה.— Fälschung.

II Reg. 23,9: מְצֵּוֹת F 133 [l.: 103] statt מֵצֵוֹת.—Fälschung, vgl. auch zu Gen. 22,13.

Obad. 1,20 אשר בְּסְפְּרְדּ F 81. 89 [l.: 51. 59] statt אשר בִּסְפְּרְדּ — Durch diese Fälschung sollten die Namen ספרד (vgl. Cat. S. 35 und die von Firkowitsch gekannte Bemerkung des Hieronymus zu Obad. v. 20) und Βόσπορος, russ. Βοσφορъ (Bosphor) einander ähnlicher werden.

Zach. 14,5: מַחַחַם וּנְכְחַתֵּם וּנְכְחַתֵּם F 81. 89 [l.: 51. 59] statt בְּחַתְּם וּנְבְחָתָם וְנַחְתָּם וּנְבְחָתָם וּנְבְחָתָם וּנְבְחָתָם וּנְבְחָתָם וּנְבְחָתָם וּנְבְחָתָם וּנְבְחָתָם וּנְבְחָתָם וּנִבְחָתָם בּצֹא φραγη.—Fälschung. Statt des letzten מַחָם lesen mehrere Codices (s. de Rossi z. St., vgl. auch F 68, Cat. S. 92) בְּחָתַם נִּחָחַם.

Zach. 14,5: קרושים עמו F 81. 89 [l.: 51. 59] statt קי, עָמָּךְ; LXX of מֹעִסוּ μετ מטֹדסי.—Beide Handschriften hatten zuerst עַמֵּרְ. Eine späte Hand punctirte עמר עמר עמר קי.

(§ 7.) "Hauptzweck der Epigraphe war die Angabe der Zeit, in welcher ein Codex geschrieben, geweiht oder verkauft worden ist. Die Datirungen werden noch genauer bestimmt durch Erwähnung verschiedener geschichtlicher Ereignisse, während welcher diese oder jene Handschrift geschrieben u. s. w. wurde. Dieser Umstand verleiht den Beischriften unsrer Sammlung einen besonderen historischen Werth: nicht selten eröffnen sie uns neue, bisher ganz unbekannt gewesene, wichtige und kostbare, ausführliche oder kurze Nachrichten über die staatlichen Verhältnisse verschiedener Völker, welche mit Russland während der ältesten Periode seiner Geschichte ununterbrochen in Berührung waren (über die Chazaren, Petschenegen, Tataren, das Reich von Tmutarakan, das Bosporanische Reich

u. s. w.). - Beispielshalber verweisen wir hier auf die Beziehungen des heil. Wladimir, Fürsten von Kijew, zu den Chazaren (Nº 31 1). In diesen Beischriften finden sich Nachrichten über die Erbauung verschiedener Städte und Festungen, sowie über die Kriege des Cyrus und des Cambyses gegen die Scythenkönigin Tomyris<sup>2</sup>), durch welche die Erzählungen Herodot's bestätigt werden, Nachrichten über die Gothen3), eine Menge von Notizen, welche für die alte Geographie wichtig sind, Mittheilungen über die ersten jüdischen Emigranten aus Palästina 4), über das Geschick der bisher für verloren gehaltenen zehn Stämme, über die mehrere Jahrhunderte vor Chr. geschehene Auswanderung von Juden nach der Krim, wofür auch Herodot und Josephus Flavius u. A. Zeugniss ablegen [!], über den Ursprung des Talmuds und die Verbreitung desselben in der Krim<sup>5</sup>), über die Geschichte der Karaiten u. s. w. Es ist offenbar, dass diese Epigraphe ein reiches Material enthalten, welches zur Aufklärung vieler Lücken in der alten Geschichte und als Anlass zu neuen Arbeiten und Entdeckungen dienen kann".

Die Herren Chwolson, Tischendorf und Becker wurden bald darauf vom Direktor der Kaiserl. öffentl. Bibliothek ersucht, sich über die Sammlung gutachtlich zu äussern 6).

Zuerst antwortete Herr Prof. Chwolson in einem sehr ausführlichen Berichte, welcher indessen theilweise nur mit anderen Worten das in der Denkschrift Gesagte wiederholt (z. B. betreffs der Aeren).

<sup>1)</sup> Gemeint ist die angebliche Simchah-Urkunde (s. Catal. S. 60, 181 Anm., 190), welche hiernach anfangs ein Bestandtheil der Hauptsammlung gewesen zu sein scheint, bis sie später, als Firkowitsch auf ihre Unächtheit aufmerksam gemacht ward (s. S. 60), durch die jetzt mit No 31 bezeichnete Rolle ersetzt wurde.

<sup>2)</sup> In Rolle A 1.

<sup>3)</sup> In Rolle F 2. — 4) In Rolle A 1.

<sup>5)</sup> In den Epigraphen, welche von den Sendboten aus Jerusalem berichten.

<sup>6)</sup> Ein kurzer Auszug aus den Gutachten ist abgedruckt in den С.-Петер-бургскія Вѣдомости 1862,  $N^0$  280.

Da die Aussagen des genannten Herrn auf den Ankauf der Sammlung sehr bedeutenden Einfluss ausübten, theilen wir die Hauptstellén seines Gutachtens vom 25. Nov. (7. Dec.) 1859 wörtlich mit <sup>1</sup>):

"Ich kenne zwar diese Sammlung schon seit lange her und habe sie mehr als einmal vom Anfange bis zu Ende durchstöbert; um aber Ew. Hohen Excellenz einen möglichst genauen Bericht abstatten zu können, habe ich wenigstens die wichtigeren Sachen von Neuem untersucht, die wichtigen das hohe Alter gewisser Handschriften documentirenden Nachschriften sorgfältig geprüft, die Cataloge der Herren Firkowitz genau durchstudirt und die betreffende Literatur nachgelesen. Ich erlaube mir nun hier das Resultat meiner sorgfältigsten Prüfung ergebenst darzulegen.....

"In ganz Europa findet sich, soweit es jetzt bekannt ist, kein einziger hebräischer Buchstabe, der vor dem 10ten Jahrhundert geschrieben worden wäre; und selbst aus dem 10ten Jahrhunderte stammen nur einige wenige biblische Handschriften. In der Sammlung der Herren Firkowitz dagegen finden sich 13 Bibelhandschriften aus dem 5—9ten Jahrhundert, und aus dem 10ten über 15, und zwar aus den Jahren 489. 639. 764. 781. 789 (2 aus diesem Jahre). 798. 805. 815. 848 (2). 886. 909. 921. 923. 929. 933. 939. 957. 959. 969 u. s. w.

"Die allermeisten dieser Handschriften sind, nach den unzweifelhaften Nachschriften derselben, die ich sorgfältig untersucht habe, in den angegebenen Jahren entweder verschenkt oder verkauft worden; sie sind also folglich noch früher geschrieben worden. Ja einige dieser Handschriften sind offenbar bedeutend älter, als die in den Nachschriften angegebenen Data des Verkaufs oder Schenkung. So enthält z. B. N° 3 ein Verkaufsdatum aus dem Jahre 843; neben dieser Nachschrift findet sich aber noch eine offenbar ältere Inschrift,

die sehr schwer zu lesen ist und die aller Wahrscheinlichkeit nach ein Datum der Verschenkung vom Jahre 620 der Seleucidischen Aera, d. h. aus dem Jahre 309 unserer Zeitrechnung, trägt [s. Anhang, S. 291]. Desgleichen steht auf dem letzten Blatte der Pentateuchrolle N° 7 [lies: 5], das dieselbe im Jahre 639 verkauft wurde; beim ersten Anblick aber überzeugt man sich sogleich, dass die letzten Blätter dieser Rolle bedeutend jünger sind als die vorangehenden; diese Rolle war folglich im Jahre 639 schon so alt, das es nöthig war, die letzten Blätter wegzunehmen und neue an deren Stelle zu setzen. . . . . . . . .

"Diese Handschriften enthalten auch eine grosse Menge höchst wichtiger Varianten, von denen manche offenbar den Uebersetzern der Septuaginta vorgelegen haben und also den Text derselben erklären und rechtfertigen. Es dürfte in der That in der Zukunft Niemand eine kritische Ausgabe des hebräischen Textes der Bibel unternehmen, ohne vorher diese Handschriften untersucht zu haben. Desgleichen müssen dieselben bei der bevorstehenden russischen Bibelübersetzung, wobei der hebräische Text zu Grunde gelegt werden wird, jedenfalls benutzt werden.....

Jeh gehe nun zu den Nachschriften derselben [der Bibelcodices] über und bemerke, dass ich dem, was in § 7 der "Uebersicht" darüber gesagt ist [s. oben S. VI], meine vollste Beistimmung geben kann..... Die Authenticität der zahlreichen in diesen Nachschriften mitgetheilten historischen Thatsachen unterliegt dagegen keinem Zweifel; denn erstens rühren dieselben grossentheils von gleichzeitigen Personen her, dann sind sie ohne alle Absicht und ganz en passant erwähnt. Diese Nachschriften, die ich alle sorgfältig untersucht habe, enthalten in der That eine grosse Menge historischer, bisher grösstentheils unbekannter Thatsachen, die, vollkommen beglaubigt, über verschiedene Punkte der Geschichte neues Licht werfen und deren Tragweite für diesen Augenblick sich noch gar nicht übersehen lässt. Nur muss ich der Wahrheit gemäss bemerken, dass

<sup>1)</sup> Widerlegt sind dieselben an verschiedenen Stellen der Einleitung und der Beschreibung der einzelnen Handschriften.

die Nachschrift<sup>1</sup>), in der die Nachricht von der Sendung des Heiligen Wladimir an den Chazarenfürsten um die jüdische Religion zu erforschen, so wie auch die von den Kämpfen des Cyrus und Cambyses mit den Scythen enthalten sind, nicht im Original, sondern eine treue Copie davon sich in der Sammlung findet; dagegen findet sich daselbst eine andere wichtige Nachschrift [in Rolle F 31, s. S. 58. 59] von demselben Manne, von dem jene herrührt und worin das dort Gesagte zum Theil seine Bestätigung findet.

"In diesen Nachschriften, so wie auch in den weiter unten zu bebesprechenden Grabinschriften kommen unzähligmal zwei bisher ganz unbekannte Aeren vor, von denen wenigstens die eine für die biblische Chronologie von ganz aussergewöhnlicher Wichtigkeit ist; die eine Aere nämlich datirt nach der Schöpfung und stimmt mit der nach dem, gegen 120 p. Chr. abgefassten, Seder-Olam berechneten, jetzt bei den Juden üblichen Aere nach der Schöpfung um 151 Jahre nicht überein; die zweite dagegen datirt nach der Verbannung der 10 Stämme, und diese Aere namentlich ist von ganz besonderer Wichtigkeit. Ich habe die Herren Firkowitz auf die grosse Wichtigkeit dieser Aeren aufmerksam gemacht, und es scheint, dass sie das von mir darüber Gesagte in der "Uebersicht" nicht ganz richtig angewandt haben. Die Wichtigkeit der zuerst erwähnten Aere besteht zuerst darin, dass man jetzt documentarisch erfährt, die Juden haben schon um die Zeit Christi nach der Schöpfung gerechnet, während man bis jetzt allgemein glaubte, dass diese Aere erst seit dem 10ten Jahrhundert p. Chr. üblich sei. Dann ist diese Aere auch geeignet die biblische Chronologie aufzuhellen. Nach den Berechnungen nämlich im Seder-Olam, wo die Schöpfung, wie es nun scheint, um 150 Jahre zu spät angesetzt ist, hat der Auszug der Israeliten aus Aegypten gegen 1300 vor Chr. stattgefunden. Zählt man dazu die in der Bibel angegebenen Zahlen, z. B. die 480 Jahre vom Auszug bis zum Salomonischen Tempelban, dann die Regierungsjahre der Könige von Juda und die 70 Jahre der Babylonischen Gefangenschaft zusammen, kommt heraus, dass Cyrus erst gegen 400 vor Chr. gelebt haben muss. Dieser Umstand genirte allerdings den rabbinischen Verfasser des Seder-Olam nicht, um so mehr aber genirte er die europäischen Chronologen. Es blieb daher denjenigen Chronologen, wie z. B. Bunsen und Lepsius, die in den Angaben des Seder-Olam über die Zeit des Auszuges eine echte jüdische Tradition zu finden glauben, nichts übrig als die anderen klaren und deutlichen biblischen Zahlen von vorne und von hinten zu beschneiden. Nach der neuen von den Herren Firkowitz aufgefundenen Aere dagegen rücken alle Zahlen im Seder-Olam um 150 Jahre hinauf, wodurch alle übrigen biblischen Zahlen ihre volle Erklärung finden.

Bei weitem wichtiger ist aber die zweite obenerwähnte Aere nach der Verbannung der 10 Stämme. Die biblische Chronologie war nämlich von jeher das Kreuz der Chronologen, und die Zahl der Bücher über die Chronologia sacra ist daher sehr gross. Desgleichen befindet sich die assyrisch-babylonische, sowie auch die agyptische Chronologie in der grössten Verwirrung. In der Chronologie ist es aber wie mit dem festen Punkt des Archimedes: hat man nämlich ein einziges sicheres Datum, so kann man mit demselben nach oben und nach unten, nach rechts und nach links sicher operiren. Durch die fragliche Aere aber gewinnen wir eben diesen fest gesicherten Punkt. Ich will dies wenigstens durch Ein Beispiel erlautern. Wir wissen nämlich jetzt [aus den Epigraphen], dass die Verbannung der 10 Stämme nicht 725 oder 721 oder 715, wie verschiedene Chronologen angenommen haben, sondern 696 vor Chr. stattgefunden hat. Dieses Ereigniss hat im 6ten Jahre des Königs Ezechias stattgefunden; die Belagerung Jerusalems durch Sanherib fand im 14ten Regierungsjahre dieses Königs statt, also 688; damals war aber das 3te Regierungsjahr des Sanherib, wie

<sup>1)</sup> Die angebliche Simchah-Urkunde.

wir dies aus den Keilinschriften dieses Königs jetzt wissen. Dieser assyrische König bestieg also 691 den Thron, und wir gewinnen nun auch in der assyrischen Chronologie einen festen Punkt. Aus biblischen Nachrichten wissen wir ferner, dass in Aegypten zur Zeit der Belagerung Jerusalems durch Sanherib der König Tirhaka regierte, der das bedrängte Jerusalem entsetzen wollte; aus dem Verzeichniss der ägyptischen Dynastien des ägyptischen Priesters Manetho erfahren wir ferner, dass dieser König der 3te der 25sten Dynastie war, und dass er in einem seiner ersten 6 Regierungsjahre Jerusalem zu entsetzen suchte, wissen wir aus den Hieroglyphen der von diesem Könige errichteten Denkmäler. Wir erfahren also jetzt durch diese Aere, dass dieser ägyptische König nicht früher als 693 und nicht später als 688 den Thron bestieg. Bei der ungeheuern Verwirrung aber, die in der ägyptischen Chronologie herrscht, ist dieser relativ feste Punkt von ungeheuerer Wichtigkeit und man kann sowohl mit diesem, als auch mit den anderen jetzt gewonnenen festen Daten mit Leichtigkeit nach oben und unten operiren.

"Das was § 9 über den Ursprung der Bibelhandschriften gesagt ist, ist vollkommen richtig, wie ich mich aus verschiedenen Nachschriften der betreffenden Codices überzeugt habe; nur ist die Nachricht von der Uebersiedelung der Juden zur Zeit des Cambyses nach der Krim [Rolle A 1, S. 177] nicht hinlänglich historisch beglaubigt. Es gab allerdings eine dahin lautende Tradition unter den Krimischen Juden im 6ten Jahrhundert p. Chr., die Frage ist nur, ob diese Tradition auch historisch richtig ist.....

"Mit der festesten Versicherung, dass dieser Bericht mit der peinlichsten Gewissenhaftigkeit abgefasst wurde und dass ich den Werth der verschiedenen Partien dieser Sammlung nach Wissen und Gewissen weder vergrössert noch verkleinert habe, schliesse ich mit dem innigsten Wunsch, dass diese kostbare, in ihrer Art einzige Sammlung, zur Ehre und zum Ruhme unseres Vaterlandes die grossartige Bibliothek unserer Residenz schmücken möchte, u. s. w. Herr Prof. C. Tischendorf, welcher damals in St. Petersburg weilte, schrieb am 1. (13.) Dec. 1859 dem Hrn. Baron von Korff:

Ew. Excellenz habe ich die Ehre mitzutheilen, dass ich die Sammlung von hebraischen Handschriften, welche sich hier in den Händen der Karaiten befinden, gesehen u., soweit es in kurzer Zeit möglich war, paläographisch geprüft habe. Diese Sammlung gehört zu den kostbarsten ihrer Art; in ihrer Totalität hat sie wohl nicht ihres Gleichen auf den europäischen Bibliotheken. Doch kann es nicht meine Aufgabe sein mich über den inneren Werth derselben werbreiten; Männer wie v. Dorn und Chwolson haben jedenfalls die sachkundigsten Urtheile darüber bereits abgegeben, und ich selber stehe der specifisch hebräischen Literatur viel zu fern, um mir darin eine Stimme anmassen zu können. Das Eine nur bemerke ich, dass die Kritik der hebraischen Bibeltexte jedenfalls eine ausserordentliche Forderung aus dem hier dargebotenen Material gewinnen, sowie dass auch die Septuaginta ihren Theil von dieser Förderung erhalten werden. Stellen wir dies hebräische Material dem durch mich gleichfalls für die Septuaginta im Codex Sinaiticus u. in 2 anderen griechischen Alttestl. Handschriften erworbenen, sowie den beiden kostbaren samaritanischen Pentateuchen zur Seite: so ergibt sich dass keine europäische Bibliothek gleiche Mittel für die Alttestl. Textkritik besitzt als sie in dieser Vereinigung vorliegen würden.

Aber ich nannte meine flüchtige Prüfung nur eine paläographische, und auch nur in dieser Beziehung haben Sie wohl selbst mein Urtheil gewünscht. Das angebliche ausserordentlich hohe Alter vieler Dokumente in der Firkowitzschen Sammlung mag manche Beschauer, die sich zu den gelehrten zählen, bedenklich gemacht haben. Dies überrascht mich nicht; es ist mir selbst oft genug begenet dass tüchtige aber der Paläographie unkundige Gelehrte durch ihre Zweifel am Alter seltener Handschriften die Miene der

Kennerschaft affectiren; allein die Unwissenheit zeigt sich nicht minder durch ungerechten Zweifel, als durch unkritische Gläubigkeit. In Betreff der Firkowitzschen Handschriften u. Urkunden nun stehe ich nicht an zu bezeugen dass mir eine sehr grosse Anzahl entschieden den Eindruck des hohen u. höchsten Alterthums machte. Sollte die eine oder die andere der das Alter darthuenden Unterschriften Zweifeln unterworfen sein, was ich allerdings glaube, so berührt dies doch die grosse Mehrzahl nicht. Und auch nach dieser Seite, nach der des ausgezeichnet hohen Alters der Handschriften, u. danach dass sich paläographisch in denselben von Jahrhundert zu Jahrhundert fortschreiten lässt, beansprucht die Firkowitzsche Sammlung einen sehr hohen Rang.

"Gewiss beabsichtigen Ew. Excellenz den Ankauf der Sammlung für die Kaiserl. Bibliothek Allerhöchsten Orts zu beantragen und zu befürworten. Dieser Ankauf würde ohne Zweifel der Kaiserl. Bibliothek eine der seltensten, glänzendsten und wissenschaftlich bedeutendsten Bereicherungen zuführen".

Der Bibliothekar Hr. Becker berichtete (Dec. 1859): "dass alle christlichen Bibelausgaben nach den Handschriften rabbinischer Juden gemacht sind; der Talmud aber hat im Interesse des Judenthums gewisse Regeln festgesetzt, nach denen alle Abschreiber sich unwandelbar richten mussten; ferner waren alle jene Manuscripte durch die Hände der jüdischen Kritiker (Masoreten) gegangen. Die Firkowicz'schen Handschriften dagegen stammen allein aus der Zeit vor dem Talmud und der Masorah, theils sind sie von Karaiten geschrieben, welche jene rabbinischen Regeln u. rabbinische Textcritik verwarfen. — Wirklich haben diese Handschriften wichtige Varianten, welche fast immer mit der ältesten griechischen Uebersetzung (der Septuaginta), nicht selten aber auch mit der Uebersetzung von Methodius u. Cyrillus übereinstimmen, an solchen Stellen, welche vom griechischen Texte abweichen, so dass man an-

nehmen muss, dass die slawischen Apostel entweder noch eine andere griechische Uebersetzung, oder aber uralte hebräische Manuscripte benutzt haben. Die gelehrten Karaiten haben eine ganze Liste solcher Lesarten ausgezogen".

Ferner hebt er [Hr. B.] hervor, dass die K. O. Bibl. keine einzige hebräische Bibelhandschrift besitzt. Wie gross muss die Seltenheit derselben sein, wenn es weder den Brüdern Zaluski, noch den anderen Gründern unsrer Bibliothek seither gelungen war, sich auch nur Eine derselben zu verschaffen;—ja wenn das ganze russische Kaiserreich, welches die K. O. Bibl. mit so vielen seltenen und theuren Handschriften bereichert hat, seit 50 Jahren hat keine einzige hebräische Bibelhandschrift auftreiben können".

Nachdem auf Grund der angeführten Gutachten die Erwerbung der Sammlung beantragt war, wurde auf Allerhöchsten Befehl anch die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften befragt. Die aus den Herren Brosset, Kunik, Schiefner und Weljaminow-Sernow gebildete Commission legte der Conferenz der Akademie ihren Bericht am 7. März 1862 vor. Da derselbe in den Записки Имп. Академіи Наукъ Band XV (1869), S. 252—264 und in der russisch-jüd. Zeitschrift День, 1869 abgedruckt ist, beschränken wir uns hier auf eine Wiedergabe der wichtigsten Sätze:

"Auf die von den Herren Firkowitsch angegebene Zahl der Handschriften kann man sich nicht ganz verlassen, da viele Numern zehn Blätter oder weniger enthalten. Oft ist sogar ein einzelnes Blatt als eine besondere Numer gezählt.....

[S. 259.] "Aber man kann nicht jedem Worte jeder Beischrift glauben. Findet man doch auch in mittelalterlichen Handschriften zuweilen Epigraphe, welche in sehr später Zeit verfasst wurden mit der Absicht, den Werth der Manuscripte in den Augen der Käufer und Antiquitätenliebhaber zu erhöhen, oder um den Lesern irgend welche historische Erfindung mitzutheilen (чтобы сообщить читателямъ

какую нибудь историческую выдумку). Daher muss jeder Forscher, ehe er irgend eine Ansicht durch ein Epigraph begründet, den Grad seiner Glaubwürdigkeit bestimmen.

"Die Epigraphe der Herren Firkowitsch bedürfen, angesichts der Verschiedenartigkeit der in ihnen angeführten Facta, der kritischen Prüfung mehr als irgend welche anderen Epigraphe. Was uns betrifft, so theilen wir durchaus nicht die Meinung der Herren Firkowitsch über dieselben und schreiben ihnen keineswegs dieselbe Wichtigkeit zu, welche Jene ihnen zuerkennen. Die Glaubwürdigkeit etlicher Epigraphe scheint uns zweifelhaft. Einige Epigraphe halten eine Kritik nicht aus und widersprechen in dieser oder jener Beziehung sicheren Daten, die aus andern glaubwürdigen Quellen bekannt sind. Es ist bemerkenswerth, dass gerade die wichtigeren Beischriften zur Zahl derjenigen gehören, welche bestritten werden können. Die diesem Bericht gezogenen Gränzen gestatten uns nicht, eine ausführliche Prüfung aller Epigraphe der Firkowitsch'schen Sammlung anzustellen; doch glauben wir zur Begründung unsrer Ansicht einige Beispiele anführen zu müssen. Sehr zweifelhaft ist das über den Perserkönig Cambyses Berichtete [Rolle A 1]. Die Mittheilung über die Befreiung der Karaiten vom Joch der Krimschen Gothen und über die Einnahme der gothischen Festung Dori im Jahre 805 [Rolle F 2] stimmt nicht zu dem was sonst betreffs dieses Ereignisses bekannt ist. Ein Epigraph [Rolle F 6] behauptet die Identität der Städte Tamatarcha und Tamiraka; diese Identität ist unmöglich: Tamatarcha ist Taman, Tamiraka aber lag, wie wir sicher wissen, nicht weit von dem jetzigen Chersson, südöstlich von der Dnjeprmündung. Nicht weniger auffällig ist auch die Erzählung von der Gesandtschaft, welche der Fürst von Kijew zu den Chazaren geschickt habe, um den jüdischen Glauben kennen zu lernen [die angebliche Simchah-Urkunde]. Diese Erzählung scheint componirt zu sein nach einer zweifelhaften Tradition, welche aus der Chronik Nestor's entlehnt ist. Ferner wird in diesem Epigraph der

Grossfürst von Kijew, der heil. Wladimir, "Fürst von Rosch und Meschech" genannt — eine Bezeichnung, welche in Europa erst dann aufkam, als das Grossfürstenthum von Moskau daselbst bekannt wurde, und man Rossia und Moskau (Poccia u Mockba) mit dem ahnlich klingenden Rosch und Meschech (Poca u Mecexb) zusammenstellte. Andrerseits erweisen sich auch die unbekannten, in den Epigraphen vorkommenden Aeren als nicht überall genau, wenn man sie mit zuverlässigen Urkunden vergleicht: so kann das Jahr 604 n. Chr. [s. Rolle A 1, S. 179] durchaus nicht das fünfte Regierungsjahr des Sassanidenfürsten Chosru sein (Chosru regierte von 590 bis 628); das Jahr 805 aber [Rolle F 2, S. 5] war schwerlich das Jahr der Unterwerfung der Krimschen Gothen.

[8. 260.] "Mit Hülfe ihrer Epigraphe bestimmen die Herren Firkowitsch in einigen Fällen die Zeit, in welcher diese oder jene Codices geschrieben wurden, und ziehen daraus ihre Schlüsse. So scheint die wichtige Frage nach der Entstehung der sogenannten babylonischen Punktation... für sie auf Grund der Beischriften entschieden. Da wir die Epigraphe nicht für ganz glaubwürdig halten, sind wir natürlich auch ausser Stande diese Ueberzeugung zu theilen.

Nenuscripte eine schwierige. Wenn man von dem übrigens erheblichen Theil absieht, welcher aus einer sehr neuen Zeit stammt, so ist es nicht leicht die Zeit zu bestimmen, in welcher sie geschrieben wurden. Die Herren Firkowitsch übertreiben, wie uns scheint, das Alter ihrer Handschriften. Einige Bibelcodices sollen dem I. Jahrhundert n. Chr. und sogar einer noch früheren Epoche angehören. Dem können wir einstweilen nicht zustimmen".

Die gegen die Ächtheit der Epigraphe in den Bibelhandschriften ansgesprochenen Bedenken verhinderten jedoch die akademische Commission nicht, den hohen wissenschaftlichen Werth der von A. Firkovitsch gesammelten Manuscripte anzuerkennen.

Am 5. (17.) Oktober 1862 wurde, auf Grund dieser Gutachten,

EINLEITUNG.

durch Allerhöchsten Befehl der Ankauf der Sammlung entschieden, und zwar mit Hinzufügung der Bedingung, dass auch die in Odessa befindlichen Handschriften der Kaiserl. öffentl. Bibliothek übergeben würden. Dieser Bedingung wurde im Jahre 1863 entsprochen.

#### II. Die Bedeutung der Handschriften.

Die von Abr. Firkowitsch gesammelten hebräischen Bibelhandschriften erregten, seitdem im Jahre 1845 über die bis dahin gewonnenen Resultate seines Sammelfleisses von E. M. Pinner¹) Kunde gegeben worden war, das lebhafte Interesse nicht nur der mit dem Alten Testamente speciell sich beschäftigenden Gelehrten—ein Interesse, welches durch alle bis jetzt über die Firkowitsch'schen Collectionen von Bibelhandschriften veröffentlichten Mittheilungen²) nur gesteigert, nicht befriedigt wurde, da dieselben sämmtlich einen viel zu fragmentarischen Character hatten und, statt zuverlässige Aufklärung zu geben, die Sachlage verdunkelten und so falsche Ansichten hervorrufen mussten.

Ganz besonderes Interesse erweckten die Epigraphe, theils wegen ihres [angeblich] hohen Alters, theils wegen ihres Inhalts.

Die Aechtheit derselben und der Grabinschriften zweifellos festzustellen, sehrieb Herr Prof. D. Chwolson ein ganzes Buch (XVIII hebr. Grabschriften), und "ein alter Kenner von Handschriften" (E. v. Muralt, s. Stud. u. Krit. 1874, S. 182) forderte die Zweisler auf, selbst nach St. Petersburg zu kommen und sich zu überzeugen.

Einer der Unterzeichneten, der in St. Petersburg lebende A. Harkavy, hat schon 1870 auf Grund der bis dahin gemachten Veröffentlichungen sich für das Vorhandensein von Fälschungen in den Epigraphen erklärt und wurde bei der Bearbeitung des Catalogs in dieser Überzeugung lediglich bestärkt. Auch H. Strack, der im Frühjahr 1873 hierher kam, um die Bibelcodices kennen zu lernen, hat die Unächtheit vieler Beischriften erkannt, ehe die gemeinsame Arbeit begann.

Die Bibelhandschriften in St. Petersburg enthalten kein einziges Epigraph aus der Zeit vom IV. bis zum IX. Jahrhundert; dem X. Jahrhundert gehören nur zwei unfraglich ächte Epigraphe an (aus den Jahren 916. 956 in Cod. B 3), dem XI. nur eins (vom J. 1009 in Cod. B 19<sup>a</sup>). 1)

Die Beweise für diese Behauptung sind bei der Beschreibung der einzelnen Handschriften geliefert; doch geben wir hier, um den Lesern, welche die Handschriften nicht selbst untersuchen können, die Gewinnung eignen Urtheils zu erleichtern, eine kurze Uebersicht über die an verschiedenen Stellen des Catalogs zerstreuten bezüglichen Bemerkungen.

Die Unächtheit der Epigraphe lässt sich in vielen Fällen schon durch die Betrachtung des materiellen Thatbestandes erweisen:

1) an den Daten ist radirt in

Epigr. 13 (vom J. 843) in A 5, S. 192; .

" 20 (vom J. 848) in F 15, S. 43;

" 23 (vom J. 885) in F 51, S. 74;

" 38 (vom J. 929) in F 72, S. 95;

<sup>1)</sup> Prospectus der der Odessaer Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer gehörenden ältesten hebräischen und rabbinischen Manuscripte. Odessa 1845, 4°. Abr. Geiger (Wissensch. Zeitschrift B. VI, S. 109) nennt dies Buch mit Recht eine «schülerhafte» Arbeit.

<sup>2)</sup> E. v. Muralt in Heidenheim's Deutscher Vierteljahrsschrift II, 186 ff., III, 349 ff.; Theol. Studien und Kritiken 1874, 169 ff.

D. Chwolson, Achtzehn hebräische Grabschriften aus der Krim, St. Petersburg 1865,  $4^{0}$ ; ausserdem in der Zeitschr. der deutschen morgenl. Gesellschaft und mehrfach in Geiger's Jüd. Zeitschrift.

Ad Neubauer, Aus der Petersburger Bibliothek, Leipzig 1866 (dies Buch wird gleich den Schriften von Pinner und Chwolson der Kürze wegen einfach mit dem Namen des Verfassers citirt); Journal Asiatique 1865, V, 534 ff.

<sup>1)</sup> Diese beiden Handschriften (B 3.19°) gehören nicht zu der grossen Sammlung (F), über welche Chwolson sein Gutachten abgab.

Epigr. 39 (vom J. 929) in A 11, S. 203; "80 (vom J. 1030) in F 107, S. 141;

2) die Daten sind von später Hand hinzugefügt in Epigr. 7 (vom J. 781) in F.13, S. 34;

" 19 (vom J. 848) in F 51, S. 79;

34 (vom J. 920) in F 19, S. 48;

" 87 (vom J. 1038) in F 110, S. 144;

3) durch Veränderung einiger Textworte wurden Epigraphe, welche ursprünglich jeder Zeitbestimmung entbehrten, mit einem sehr frühen Datum versehen:

Epigr. 24 (vom J. 888) in F 55<sup>a</sup>, S. 83;

37 (vom J. 923) in F 77, S. 99;

47 (vom J. 939) in F 7, S. 15;

, 89 (vom J. 1088) in F 111, S. 148.

Diese und andere Fälschungen wurden häufig durch Ueberschmierung mit Gallapfeltinetur (מיץ העשוי מהעפוצים, s. S. 189, Z. 6; 290, Z. 3), welche die in Folge des Alters verblichenen Schriftzüge wieder lesbar machen sollte, schwer erkenntlich oder ganz unkenntlich gemacht, so dass schon das Vorhandensein einer Ueberschmierung in den meisten Fällen ein starker Verdachtsgrund ist (s. S. 106 zu Cod. F 81) und zwar um so mehr, als stets der unmittelbar daneben stehende Text, in der Regel auch der bedeutungslose Theil des Epigraphs gut lesbar ist.

In vielen Beischriften hat die Tinte ein ganz frisches Aussehen und ist gar nicht in das Pergament eingedrungen, vgl. z. B. F 2. 10. 14. 15 (Epigr. I). 25. 52. 89.

Nicht wenige der angeblich aus dem IV.—X. Jahrhundert stammenden Rollen sind den zweifelsohne im XIV. Jahrh. geschriebenen in Bezug auf Tinte, Beschaffenheit des Pergaments, Schriftzüge und Einrichtung vollkommen gleich.

Das alterthümliche Aussehen mehrerer Handschriften, besonders

der Lederrollen (welche dem Einfluss der Feuchtigkeit in höherem Grade ausgesetzt sind als das widerstandsfähigere Pergament), erklärt sich leicht aus dem Umstande, dass dieselben aus גניזות stammen.

Spatkaraisch ist die Nichtanwendung der Finalbuchstaben in בייב (F 3, Epigr. vom J. 843; F 25, Epigr. v. J. 908) und בייב (F 15, Epigr. v. J. 798).

Diese mehr oder oder weniger äusseren Gründe für die Unächtheit vieler Epigraphe werden durch eine Reihe von inneren unterstützt.

Die Unächtheit mancher Epigraphe ergiebt sich aus dem Stil (s. z. B. S. 7). Zu merken sind besonders die Ausdrücke בשנתנו (S. 7, vgl. S. 129. 133) und וההווה (S. 55), welche sich in A. Firkowitsch's Schriften häufig finden.

Für die Unächtheit zahlreicher Beischriften ist, trotz der Ausfährungen Chwolson's (XVIII Gr., S. 88 ff.), die Verwendung verschiedener, sonst erst spät nachweisbarer Abkürzungen (namentlich in den Eulogieen) entscheidend, vgl. S. 10 בְּבָּה (מַה S. 18 בִּבֹה (מַה S. 30 יִצִּה S. 41 צִּבֹה und בְּבָּה (מַה S. 44 צַבָּה (מַה und מַבָּבֹה und בַּבָּה (מַה S. 44 צַבָּה (מַה und מַבַּה und מַבָּבָה (מַה S. 44 צַבָּה (מַבְּה und מַבָּבָה (מַבְּה S. 44 צַבָּה (מַבְּה (מַבְּה S. 44 צַבָּה (מַבְּה (מִבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מִבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מִבְּה (מִבְּה (מִבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מִבְּה (מִבְּה (מִבְּה (מִבְּה (מַבְּה (מִבְּה (מַבְּה (מִבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה (מַבְּה

Von besonderer Wichtigkeit sind die Verstösse gegen die Ge-

- a) das frühzeitige Vorkommen tatarisch-arabischer Namen in der Krim, s. S. 19. 42. 44. 49. 60. 99. 123. 129;
- b) Panticapaeon, Bosporus hat in der hebräischen Literatur nie den Namen ספרד, s. S. 35 (vgl. auch S. VI). Hierauf machte schon J. S. Reggio aufmerksam (Zion I, 139, bei der Besprechung des Epigraphs der Derbendrolle [A 1]);
- c) Onchât findet sich nur in drei aus andern Gründen für gefalscht zu haltenden Epigraphen, s. S. 129;
- d) Solchât, s. S. 185;
- e) Kafa war noch in der Mitte des XIII. Jahrhunderts ein unbedeutendes Fischerdorf, vgl. S. 141;

- f) der Name Sela ha-Jehudim findet sich in keinem ächten alten Documente, s. S. 19. 75;
- g) Qedar, s. S. 7;
- h) Krim, s. S. S1 (vgl. S. 92 zu Cod. F 67).
- i) Sangari, s. S. 39 und Nachträge.

Da der für vorliegenden Catalog bestimmte Umfang durch die Mittheilung der Epigraphe nicht unwesentlich überschritten wurde, mussten wir uns bezüglich der historisch-geographischen Verhältnisse auf kurze Bemerkungen beschränken. Diejenigen, welche ausführlichere Kunde wünschen, seien auf die S. 181 erwähnte Schrift über die altjüdischen Denkmäler in der Krim von A. Harkavy verwiesen.

Trotz dieser so zahlreichen und so wichtigen Einzelbeweise könnten vielleicht doch bei manchen Lesern Zweifel betreffs der Richtigkeit unsrer negirenden Kritik zurückbleiben, weil es unglaublich sei, dass éin Mann eine solche Menge von Epigraphen gefälscht habe, und weil die Erfindung eines so complicirten Apparates die Fähigkeit auch "des raffinirtesten Fälschergenies übersteige".

Darauf haben wir zu erwidern:

Bei den von uns behaupteten Fälschungen ist der Zweck deutlich erkennbar. — Von untergeordnetem Einflusse war das Bestreben, den Handschriften durch vorgebliches Alter höheren Verkaufs-werth zu verleihen. — Die bei weitem überwiegende Mehrzahl der "Correcturen der Geschichte" ward durch ein andres Motiv veranlasst: der Karäismus sollte verherrlicht werden; theils aus religiösen, theils aus practisch-politischen Gründen<sup>1</sup>).

Der Karäismus ist, nach Firkowitsch, nicht eine im VIII. Jahrhundert entstandene und erst allmählich in Opposition gegen den Rabbinismus tretende jüdische Secte; er ist vielmehr das wahre, unverfälschte Judenthum, welches sich, unberührt von den späteren, talmudischen Satzungen, seit Cambyses Zeit (Rolle A 1) auf der Taurischen Halbinsel in seiner reinen Urgestalt erhalten hat (s. S. 101. 193). Erst im X. Jahrhundert, erst nach dem Auftreten 'Ananitischer Karäer (s. S. 193) in der Krim, gelang es der rabbanitischen Irrlehre daselbst Eingang zu finden.

Zur Stütze dieser Geschichtsconstruction wurden Documente herbeigeschafft, welche angeblich dem IX. oder X. Jahrh. entstammten und über Karäergemeinden in Städten berichteten, die damals nicht existirten oder doch jeder Bedeutung ermangelten. Der Rabbinismus wurde durch die Fabel von den drei Jerusalemischen Sendboten zu einem späten Eindringling gestempelt (s. S. 101. 106. 107).

Aus diesem Grunde werden auch die karaitischen religiösen Gebräuche in den Epigraphen vielfach im Gegensatz zu den rabbanitischen betont, vgl. z. B. die Omerzählung (S. 123), die Einschaltung eines zweiten Schebat (S. 9, vgl. 193) und die zahlreichen Datirungen nach dem karaitischen Kalender, welche beweisen sollen, dass die Epigraphe von Karäern herrühren.

Als Hauptbeweis für die allen sonst bekannten Daten geradezu Hohn sprechende Behauptung der selbständigen, vom Rabbinismus unabhängigen Entwicklung des Karäerthums in der Krim werden die beiden bisher unbekannten, in den Epigraphen und in den Grabschriften sich findenden Aeren angeführt. So überzeugend dieser Grund auch auf den ersten Anblick erscheint, so erweist er sich doch bei näherer Betrachtung als ganz unhaltbar.

#### 1. Die Krimsche Schöpfungsära.

Nach der bei den Juden recipirten Rechnung des Seder Olam dauerte die Perserherrschaft von der Vollendung des zweiten Tempels (516 v. Chr.) bis zu ihrem Ende (331 v. Chr.) nur 34 Jahre. In Wirklichkeit waren es aber 185, also 151 Jahre mehr. Alle späteren Ereignisse sind demnach um 151 Jahre zu früh angesetzt.

<sup>1)</sup> Den Karaiten, welche ihren Gegensatz gegen die «staatsfeindlichen und fanatischen Tendenzen des Talmudismus» in das günstigste Licht zu stellen wussten, wurden seit den zwanziger Jahren mehrere Privilegien verliehen (Freiheit vom Militärdienst, das Recht überall zu wohnen u. s. w.).

Sollten sich nun die Krimschen Karäer, die wahren Juden, selbständig entwickelt haben, so durften sie auch nicht, wenigstens nicht von Anfang an, in jenen rabbanitischen Irrthum verfallen sein. Dieser Erwägung gemäss liess Firkowitsch die von ihm erfundene Krimsche Schöpfungsära die ursprünglich in der Krim allein übliche sein und sie nur nach und nach durch die rabbanitische verdrängen, welche aus Matarcha (S. 120. 121. 289 Anf.), eingeführt sei.

EINLEITUNG.

Die sogenannte Krimsche Aera ist mit der üblichen nur in einer einzigen, offenbar gefälschten Grabinschrift verglichen (No. 37, s. S. 121). In den Epigraphen kommt sie fünfmal vor: dreimal neben der Datirung "nach unsrer Verbannung", in den Rollen F 6. 14. 15, Ep. I, zweimal ohne eine andre Aera, in Rolle F 19 und in Cod. F 48 (Firkowitsch in der Epigraphensammlung und nach ihm Chwolson [XVIII Gr. S. 79] berechnen das Datum dieser Beischrift [Nº 11] nach der Krimschen Aera). Dass diese Epigraphe sämmtlich gefälscht sind, ist in den Bemerkungen zu denselben nachgewiesen.

#### 2. Die Aera nach dem Exil.

Die Aera לגלותנו findet sich, abgesehen von den fünf unächten Grabinschriften (s. Abne Sikkaron, Text S. 2. 7):

|         | _  | _ a    |                               |
|---------|----|--------|-------------------------------|
| $N^{o}$ | 1. | 702 Ex | 6n Chr Chwolc S 24            |
|         | •  |        | O 11. O111., O1111013. O. 4 T |

 $N^0$  2.  $726 \text{ Ex.} \dots = 30 \text{ n. Chr.}$ 

 $N^0$  3. 751 Ex.... 55 n. Chr.,

Nº 4. 785 Ex.=4000 Schöpf. 1)= 89 n. Chr., S. 10

Nº 25. 1065 Ex. =4280 Schöpf. 1)=369 n. Chr., S. 26

nur in elf Epigraphen, von denen die meisten auch aus andern Gründen für unzweifelhaft gefälscht zu halten sind: N° 2 (F 6, Cat. S. 13), Nº 4 (A 1, Cat. S. 179), Nº 5 (F 8, S. 17. 18), Nº 6 (F 9 Ep. I,

S. 24. 25), No 8 (F 14, S. 37. 38), No 9 (F 15 Ep. I, S. 40. 41), Nº 10 (F 2, S. 4-6), Nº 19 (F 51 Ep. V, S. 79), Nº 65 (angebliche Simchah-Urkunde, S. 120. 60. 181. 190), No 79 (F 51 Ep. III, S. 76) und N° 88 (F 59 Ep. II, S. 87).

Schon die Betrachtung des materiellen Thatbestandes lehrt also, dass wir in dieser Aera keinen festen Stützpunct haben, von dem aus wir sicher "nach oben und nach unten operiren" (Chwolson XVIII Gr. S. 73; vgl. oben S. XI. XII) könnten.

Dass die Exilsära in den Firkowitsch'schen Funden mit dem Jahre 696 v. Chr. beginnt, ergiebt sich aus den mehrfach vorkommenden Doppeldatirungen. Neben der Jahrzählung "nach unsrer Verbannung" findet sich: die Krimsche Schöpfungsära in den Grabinschriften 4 und 25, in den Epigraphen 2, 8, 9, die übliche Rechnung nach der Schöpfung in den Epigrr. 10 und 65, die Seleuciden-Aera in den Epigrr. 79 und 88. (Ueber Epigraph 4 s. hernach). Chwolson (XVIII Gr., S. 74) belehrt uns, dass die Festsetzung des Jahres 696 für die Zeit der Wegführung der zehn Stämme aus Samarien "in voller Uebereinstimmung steht einerseits mit einer Angabe eines alten jüdischen Chronologen und andererseits mit den Resultaten der Untersuchung eines Chronologen der neuesten Zeit. Der alte Chronolog ist der jüdisch-alexandrinische Historiker Demetrius, welcher für die Zeit von der Wegführung der 10 Stämme bis zur Thronbesteigung des Ptolemäus IV, d. i. 222 v. Chr., 473 Jahre und 9 Monate angiebt; die Wegführung fand also nach ihm 696 v. Chr. statt. In neuester Zeit hat der englische Chronolog Besanquet (Journal of the R. Asiat. Society 1864, S. 145-180), der sich in den letzten Jahren vielfach mit assyrisch-babylonischer Chronologie beschäftigt hat, sich ganz entschieden für dieses Datum ausgesprochen, wodurch allein, wie er behauptet, der assyrische Canon mit der hebräischen Chronologie und der eben mitgetheilten Angabe des Demetrius in Uebereinstimmung gebracht werden könne".

<sup>1)</sup> Das Jahr der Schöpfung ist hier nach der angeblichen Krimschen Aera zu berechnen.

Wie treffend auch diese Beweisführung für den ersten Augenblick scheinen mag, so ist sie doch unhaltbar, erstens weil kein Chronolog die Ansichten des Hrn. Bosanquet theilt (vgl. z. B. E. Schrader, die Keilschriften und das Alte Testament, Giessen 1872), zweitens weil die Existenz des "alten Chronologen" Demetrius sehr fraglich ist 1), und drittens weil das ihm zugeschriebene Fragment des Demetrius nur in entschieden mehrfach verderbter Gestalt erhalten ist (Clemens Alex., Strom. I, S. 403, ed. Pot.). Der für uns wichtigste Satz lautet: ἀφ' οὖ δὲ αἱ φυλαὶ αἱ δέκα ἐκ Σαμαρείας αιχμάλωτοι γεγόνασιν έως Πτολεμαίου τετάρτου έτη πεντακόσια έβδομήκοντα τρία μῆνας ἐννέα· ἀφ' οὖ δὲ ἐξ Ἱεροσολύμων ἔτη τριακόσια τριάκοντα οκτώ μήνας τρεῖς. "473" statt des überlieferten "573" ist eine Conjectur von Reinesius, während Grätz "438" statt "338" lesen will. Der neueste Erklärer des Fragments, J. Freudenthal 2), schreibt TOY TPITOY statt TETAPTOY. "Denn zählen wir von 719, das ist von der Zerstörung Samariens, 473 Jahre 9 Monate oder von 584, das ist von der letzten Wegführung der Judäer, nach Demetrius 338 Jahre 3 Monate ab, so erhalten wir das Jahr 246/5 also genau das der Thronbesteigung des dritten Ptolemäers". Die letztgenannte Vermuthung scheint uns die wahrscheinlichste zu sein. Jedenfalls entbehrt das Fragment jeder Beweiskraft bezüglich der Datirung des assyrischen Exils.

Zu diesen Gründen für die Werthlosigkeit der Epigraphe mit der Aera לגלותנר kommt noch Folgendes. A. Firkowitsch berechnete, wie aus seinen Papieren hervorgeht, den Beginn der Exilsära bei verschiedenen Gelegenheiten verschieden. Mehrmals verlegte er ihn (nach dem von ihm benutzten Buche Начертаніе церковнобиблейской исторіи, СПб. 1819) in das Jahr 722 v. Chr.: so behaup-

1) Die Gründe wird A. Harkavy anderwärts mittheilen.

tet er noch in der 1859 eingereichten Denkschrift, dass die älteste Grabinschrift (Nº 1, v. J. 702 Ex.) aus dem Jahre 20 vor Chr. stamme. Abwechselnd damit liess er, nach den chronologischen Werken Zemach David und Juchassin, die Wegführung der 10 Stämme im J. 706/5 v. Chr. stattfinden: nach dieser Annahme wurde Epigraph Nº 4 (Rolle A 1, S. 179) datirt: "im funften Jahre der Regierung des Herrn Chosdori des Persers, 1300 nach unsrer Verbannung". (Dies ist die richtige Lösung der in dieser Doppeldatirung liegenden chronologischen Schwierigkeit, gegen Chwolson S. 66). Die dritte Datirung (696 v. Chr.) findet sich zwar schon in Epigr. Nº 65 (s. Cat. S. 120): "1682 nach unsrer Verbannung, d. i. 4746 d. Schöpf. " (1682-696=986; [4]746+240=986); doch ist hier die Zahl 1682 wahrscheinlich nur ein Schreibfehler für 1692; wenigstens machte Firkowitsch seine Berechnungen noch längere Zeit nach den beiden zuerst erwähnten Festsetzungen der Verbannungszeit und scheint erst spät auf die Wichtigkeit der aus Epigr. N° 65 folgenden Datirung des Exils vom J. 696 v. Chr. aufmerksam gemacht worden zu sein. Noch später sind also, unsrer Ueberzeugung nach, diejenigen Fälschungen entstanden, in welchen die Exilsära mit einer andern Aera verglichen wird, nämlich die Grabsteine 4 und 25, die Epigraphe 2, 8, 9, 10, 79, 88 (alle in der grossen Sammlung, keins in der älteren [Odessaer] Collection!).

Der Einwand, welcher auf Grund der grossen Zahl der von uns behaupteten Fälschungen, deren Herrühren von einem einzigen Manne unmöglich sei, gegen unsre Ansicht erhoben werden könnte, ist ohne jede Bedeutung, da A. Firkowitsch, welcher, ehe seine eigentliche Entdeckerthätigkeit begann, ein überaus fruchtbarer Schriftsteller gewesen war<sup>1</sup>), seit jener Zeit, abgesehen von dem

<sup>2)</sup> Hellenistische Studien, Heft 1 und 2 (Alexander Polyhistor und die von ihm erhaltenen Bücher judäischer und samaritanischer Geschichtswerke) Breslau 1875, S. 57—62. Die citirte Stelle steht S. 62.

<sup>1)</sup> Vgl. den S. I citirten Aufsatz von Geiger. Davon, dass bei weitem nicht alle seine damals geschriebenen Werke gedruckt worden sind, hatten wir Gelegenheit uns in Tschufut-Kale zu überzeugen. Vgl. auch das in הצפירה (1875, S. 200) mitgetheilte Verzeichniss seines handschriftlichen Nachlasses.

"Abne Sikkaron" betitelten Werke (der erste Theil enthält Firkowitsch's Reiseberichte, der zweite den Text der Grabinschriften), nichts mehr geschrieben hat. Die letzten fünfunddreissig Jahre seines Lebens widmete er, wenn er nicht gerade auf Reisen war, fast ausschliesslich den Epigraphen und den Grabinschriften.

Nicht selten lassen sich noch jetzt aus seinen Papieren die Quellen nachweisen, denen die in den Epigraphen enthaltenen Data historischer und andrer Art entlehnt worden sind (Mursakewitsch, s. Cat. S. 14; Köppen, s. Cat. S. 72. 189. 291; Siestrzencewicz, s. S. 290).

Die Fälschungen zeugen von weit weniger Erfindungsgabe, als es auf den ersten Anblick scheint. Die in den unächten Epigraphen vorkommenden Zeugennamen sind grossentheils den Grabinschriften (s. S. 10), theilweise auch ächten Epigraphen entnommen. Die Verherrlichung des Karäismus wurde dadurch bewirkt, dass eine Reihe von Epigraphen mit frühen Daten versehen ward. Streng genommen enthalten nur drei Epigraphengruppen 1), und auch diese nur in geringem Grade, Beläge dafür, dass A. Firkowitsch im Stande war etwas Neues zu erdenken.

Die eben auseinandergesetzten Ansichten über die Bedeutung der Firkowitsch'schen Funde und den Zweck der sich in ihnen findenden Fälschungen entstanden in jedem der beiden Unterzeichneten als gleiche Frucht selbständigen Nachdenkens, wie wir uns auch bemühten jede einzelne Fälschung unabhängig von einander zu finden, um uns von ihrem Vorhandensein desto sicherer zu überzeugen.

Dass die jetzt in St. Petersburg befindlichen hebräischen Bibel-

handschriften dennoch einen sehr bedeutenden Werth haben, mögen die folgenden Bemerkungen zeigen.

Ueber das Alter der Codices berichten datirte Autoepigraphe 1)

| 916, Ep.  | 28 in B  | 3,        | s. S. 224 |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1009, Ep. | 81 in B  | 19ª,      | s. S. 265 |
| 1132, Ep. | 95 in F  | 85 (=B9), | s. S. 119 |
| 1360, Ep. | 128 in A | 6,        | s. S. 194 |
| 1419, Ep. | 146 in B | -         | s. S. 254 |

Die übrigen datirten Epigraphe gehören, soweit sie ächt sind, meist dem XIV. Jahrhundert an (für dessen Geschichte sie nicht ohne Bedeutung sind):

| •                            |           |
|------------------------------|-----------|
| 956, Ep. 52 in B 3,          | s. S. 227 |
| 1134, in B 19 <sup>a</sup> , | s. S. 273 |
| 1289, Ep. 111 in A 3,        | s. S. 186 |
| 1321, Ep. 114 in B 12,       | s. S. 256 |
| (1325) in A 11,              | s. S. 203 |
| 1329, Ep. 116 in B 12,       | s. S. 256 |
| 1332, Ep. 117 in B 3,        | s. S. 231 |
| 1337, Ep. 119 in B 12,       | s. S. 257 |
| 1350, Ep. 125 in B 3,        | s. S. 232 |
| 1351, Ep. 126 in A 8,        | s. S. 197 |
| 1363, Ep. 132 in A 35,       | s. S. 220 |
| 1376, Ep. 137 in B 6,        | s. S. 240 |
| 1378, Ep. 139 in B 3,        | s. S. 234 |
| 1380, Ep. 140 in B 12,       | s. S. 258 |
| 1388, Ep. 141 in B 12,       | s. S. 260 |
| 1677, Ep. 153 in A 25,       | s. S. 216 |

<sup>1)</sup> In Epigr. 96 (B 4, S. 236. 237) ist gerade das Datum (4900 Schöpf. =

<sup>1)</sup> Jehuda ha-naqdan und Abraham b. Simchah (s. zu F 31.78. A 1); die rabbanitischen Missionäre (s. zu F 78.81); mit welchen der in nur einem ächten Epigraph (B 3, s. S. 229) vorkommende Gedaljah zusammenhängt (s. zu F 92); Jakob Tamani und Anhang (s. zu F 25).

Nächst B 3 (916) und B 19<sup>3</sup> (1009) sind die ältesten Codices F 54. 59. 80. 85, denen sich in Bezug auf das Alter nur wenige Bibelhandschriften in andern öffentlichen Bibliotheken zur Seite stellen können.

Die werthvollste Handschrift ist der Prophetencodex B 3 (s. S. 223 — 235), erstens wegen seines Alters, zweitens wegen der eigenthümlichen Vocal- und Accent-Zeichen (der sogenannten babylonischen Punctation), drittens weil er fast durchweg der früher nur aus einigen wenigen Lesarten bekannten orientalischen Textrecension folgt.

Die babylonische Punctation findet sich (ausser in B 3) auch in F 132, 133, 139.

Der zweite Rang gebührt dem Codex B 19° (s. S. 263—274), dem ältesten sicher datirten und zugleich das ganze Alte Testament in der Grundsprache enthaltenden Manuscripte.

Die Massora mehrerer Codices ist reichhaltig und belehrend.

Dass die Varianten des Interesses nicht entbehren, geht, abgesehen von dem aus B 3. 19<sup>a</sup> anderwärts Mitgetheilten, auch aus den im Cataloge gegebenen Proben hervor. Eine genaue Collationirung wenigstens der älteren hiesigen Manuscripte ist sehr wünschenswerth.

In nicht wenigen Handschriften (F 51. 60. 68. 76. 86. 87. 89. 91. 97. 102. 104. 120. 121. 134) weicht die Vocalisation von der üblichen ab (Kamez wird mit Pathach, Zere mit Segol vertauscht u. s. w.). Dies mag in manchen Fällen der Unwissenheit der Schreiber zuzuschreiben sein: mehrfach wurden gewiss diese Vertauschungen (Abweichungen von der Regel) auch durch die an verschiedenen Orten und in verschiedenen Zeiten nicht gleiche Aussprache mancher Vocale veranlasst. — Ueber die Vocalisation des Wortes עששבר s. zu F 49. 83. 84. 110. 116. 122; B 6. 8.

Mehrere Pentateuchrollen¹) bestehen nicht aus Pergament, sondern aus Leder (F 1—5; A 1. 1³. 1⁵). Das letztgenannte Material war, obwohl noch Maimonides seine Verwendung erwähnt, in Europa so sehr dem Pergament gewichen, dass man, als die Firkowitsch'schen Handschriften bekannt wurden, irrig (s. S. II, Anm.) meinen konnte, es sei verboten auf Leder zu schreiben, und schon der Gebrauch desselben zeige, dass die betreffenden Rollen karaitischen Ursprungs seien. Ausser der St. Petersburger besitzen nur zwei andre öffentliche Bibliotheken Lederrollen: die zu Cambridge (6) und die des Britischen Museums (1).

Nicht geringes Interesse gewähren viele Rollen dadurch, dass sie nicht nach den in Europa allgemein angenommenen Regeln (הלכות ספר תורה) geschrieben sind:

- 1) die Linien sind nicht auf der inneren Seite der Rollen gezogen, sondern auf der äusseren, s. zu F 26, S. 56; A 10, S. 200;
- 2) abweichende Tagin und Buchstaben, s. z. B. zu F 25, S. 52;
- 3) das Versende ist durch einen oder zwei Puncte bezeichnet, s. zu F 6, S. 12; A 6, S. 194;
- 4) jede Columne beginnt mit einem neuen Verse, s. zu F 5, S. 11; A 1, S. 174;
- 5) Vave ha-'ammudim s. zu F 14, S. 36; zu A 1°, S. 182; S. 275;
- 6) ביה שמוּ.—Die sephardischen Juden setzen folgende fünf Wörter an den Anfang von Columnen: בראשית Gen. 1,1; מה Gen. 49,8; הבאים Exod. 14,28; שני Lev. 16,8; מה Numer. 24,5; ואעידה Deut. 31,28; die aschkenasischen

<sup>1)</sup> Zum Folgenden vgl. «Die biblischen und die massoretischen Handschriften zu Tschufut-Kale in der Krim» (v. H. Strack), Zeitschrift f. luther. Theologie 1875, S. 595. 601—604.

wählten שמר Exod. 34,11 statt שני In manchen Handschriften steht שמר Deut. 16,18 und אני Deut. 23,24, in noch anderen שמר Deut. 12,28 und אני Für alle diese Variationen finden sich Beispiele in den St. Petersburger Handschriften. Mehrere der hiesigen Rollen und Codices beginnen eine Columne mit ששכר Gen. 49,14 statt mit יהורה, s. zu F 21, S. 50; A 32, S. 219; S. 275; F 48, S. 70; B 4, S. 236. Diese Abweichung ist besonders deswegen merkwürdig, weil keine alte Autorität ihrer gedenkt. Zuerst kommt sie vor in einem 1051 n. Chr. geschriebenen, in Tschufut-Kale befindlichen Pentateuchcodex. Viele Schreiber beginnen die dem Meerliede (Exod. c. 15) vorangehenden Zeilen mit den Buchstaben הבימ", s. zu F 40, S. 65; A 2, S. 182, und die sechs Zeilen vor dem Liede Mosis (Deut. c. 32) mit אורהבל", s. zu F 8, S. 16. 17; A 2, S. 182.

Hiernach können wir unsre Ansicht kurz folgendermassen formuliren: Hat die in diesem Cataloge beschriebene Handschriftencollection auch nicht den hohen ihr von A. Firkowitsch und Anderen zugeschriebenen Werth, so übertrifft sie doch die Sammlungen andrer öffentlicher Bibliotheken nicht unerheblich an Bedeutung.

Vorliegendes Werk ist gemeinsame Arbeit der beiden Unterzeichneten; doch hat A. Harkavy mehr die historisch-geographischen Notizen zu den einzelnen Epigraphen, H. Strack mehr das auf Massora und Varianten Bezügliche gesammelt.

Ausser den im Cataloge citirten Büchern konnten wir folgendes handschriftliche Material benutzen:

1) A. Firkowitsch's Epigraphensammlung in der auch von Chwolson und Neubauer benutzten Copie des Schreibers Falkowitsch. Dieser Sammlung sind die im Anhange (S. 286—292) mitgetheil-

ten Beischriften entlehnt; sie ermöglichte uns auch die vollständige Mittheilung des Textes einiger theilweise nicht mehr lesbaren Epigraphe (die betreffenden Stellen sind in runde Klammern eingeschlossen);

- 2) an einigen Stellen (besonders in den Nachträgen) die eignen Papiere des ehemaligen Besitzers der Handschriften;
- 3) eine kurze (für uns fast werthlose) von A. Firkowitsch herrührende Beschreibung der Handschriften in russischer Sprache.

Indem wir nunmehr unsre Arbeit der öffentlichen Beurtheilung übergeben, können wir nicht umhin, dem Hrn. Director der Kaiserl. öffentl. Bibliothek, Wirkl. Geh. Rath J. D. Deljanow und dem Hrn. Vicedirector derselben, Geh. Rath A. Th. Bytschkow für das Wohlwollen, mit welchem sie uns seit Jahren die Benutzung der hiesigen Sammlungen erleichterten, auch öffentlich unsern aufrichtigsten Dank zu sagen.

St. Petersburg, 18. (30.) October 1875.

A. Harkavy. H. L. Strack.

## ERSTER THEIL,

umfassend die im Jahre 1862 angekaufte Hauptsammlung.

#### I. Thorarollen (1-47).

A. Lederrollen (1-5).

#### No. 1.

Lederrolle. Inhalt: Gen. 11,12—Exod. 32,3 fin.—Exod. 36,21 in.—Lev. 21,21 (am Ende der Columne fehlen mehrere Zeilen).—Num. 24,20 in.—Deut. 13,5 fin.—29 Felle (zu 3—5 Columnen), 116 Columnen zu 60 Zeilen, mit Adern genäht. Höhe: 64 Cm., Schrifthöhe: 52½, Columnenbreite: gewöhnl. 8—9.—Vielfach durch Fäulniss beschädigt, daher die Tinte oft abgesprungen, so dass viele Stellen nur mit grosser Mühe zu lesen sind.

Das letzte Fell (Dt. 9,20 ff., nicht: 9,26) ist das von Pinner, Prosp. S. 33 erwähnte Fragment.

Schöne Quadratschrift ohne Tagin. Höckercheth zuweilen, z. B. Gen. 19,13 viermal.

Die offenen Paraschen beginnen stets mit einer neuen Zeile; bei den geschlossenen ist gewöhnlich ein Absatz in der Mitte der Zeile. Endete aber eine Parasche am Schluss der Zeile, so ist am Anfang der nächsten Zeile ein Raum von neun Buchstaben freigelassen.

יהודה—ביה שמו Gen. 49,8 und הכאים Exod. 14,28 am Anfange der Columne.

Vave ha 'ammudim, ausgenommen כנען Gen. 47,1, s. zu R. 14.

אלייו Gen. 18,9; ושקהו 33,4 mit den ausserordentlichen Puncten. Diese fehlen dagegen über את Gen. 37,12. — Das הלכנתה in קצתי וו ק Gen. 23,2 ist nicht klein, desgleichen nicht das p in קצתי G. 27,46. Das ז in הכונה G. 34,31 ist nicht gross. Ueberhaupt keine grossen oder kleinen Buchstaben bemerkt.

In Gen. c. 11-43, die theilweise mit der Hooght'schen Bibelausgabe verglichen wurden, notirten wir folgende Abweichungen:

Gen. 14,13 אחי אחי statt אחי

אברם statt אברהם אברה

20,5 והיא statt והוא

21,17 אל קול statt את קול

ל בני חת statt לעיני חת 23,18

לשתת statt לשתות 24,19

לשתת statt לשתות 24,22

24,33 ויושם statt ניישם

25,6 אשר אשר statt אשר

שני חיי א' statt שני אברהם 25,7

25,15 חדר statt חדר

רינדן statt וינידו statt וינדר

איש צעיר 27,11 איש צעיר statt איש שער

ולכה statt ולך 27,37

עודנו statt ערנו statt עודנו

במקומנו statt במקומינו

נחשתי statt ניחשתי 30,27

כדברך statt כדבריך 30,34

ותשמם statt ותשימם 31,34

ואשלחה statt ואשלח 32,6

34,5 והחריש statt והחרש

35,2 י ,הסירו, später wegcorrigirt. Hooght הסרו

בכור statt בכר 35,23

יעיש aus יעיש corrigirt. V. 14 wie Hooght: יעיש

Gen. 36,15 תימן statt תומן (Hoeght תימן als Kri)

136,21 י nach דשרן, י wegcorrigirt. Hooght: ודשרן

36,29 הדר statt הדר

לכה statt לך 37,13

ויאמר statt ויאמר ויאמר statt ויאמר

ער ש' statt על שלחך 38,17

39,1 הורדהו statt הורדהו

39,9 אתך statt אתך

זכרתני statt זכרתי 40,14

וטבת statt וטבות 41,5

עלת statt עלות 41,18

ותרעינה statt ותרענה 41,18.

נתבלען statt ותבלענה 41,24

41,24 הדקת statt הדקת

41,30 שבע שני "bergeschrieben, wohl von späterer Hand

41,45.50 פומיפרע als ein Wort; bei Hooght zwei Wörter

וישא משאת statt וישא משאת 13,34 וישא

ממשאת statt ממשאת 43,34

#### No. 2.

Lederrolle. Inhalt: Gen. 1,1-28,13. Exod. 28,3-Lev. 8,29. Lev. 14,37-20,25. Num. 1,44-4,9 Num. 24,25-31,39. 16 Felle (zu 3-4 Col.), 56 Columnen zu 52 Zeilen, mit Adern genäht. Höhe  $65\frac{1}{4}$  Cm., Schrifthöhe 52, Columnenbreite 9-10. Die letzten Felle stark beschädigt.

Grosse schöne Schrift, ohne die gewöhnlichen Tagin über den Buchstaben שעשנו בין, wohl aber mit den aussergewöhnlichen, s. zu R. 25.

Die offenen Paraschen beginnen stets mit einer neuen Zeile. Bei den geschlossenen Par. ist entweder ein Absatz in der Mitte

10

der Zeile, oder der freie Raum ist auf das Ende der einen und den Anfang der nächsten Zeile vertheilt.

Gen. c. 10 collationirt: v. 7 statt san.

Am Anfange der Rolle steht mit blasser grosser Quadratschrift das angeblich im J. 805 n. Chr. geschriebene Epigraph N<sup>o</sup> 11. (Vgl. Neubauer S. 133, Chwolson S. 71):

אז ידבר יהושע

Da sprach Josua:

ברוד יוי מושיע

Gepriesen sei Jahve, der da hilft

חומים בימינו

Denen so auf seine Rechte trauen

ממתקוממים

Von den Widersachern.

תכתב גם זאת

Geschrieben werde auch diese

התשועה בספר

Rettung im Buche

תורת אלהים לזכרוז

Der Thora Gottes zum Andenken

לדור אחרון אשר

Für ein späteres Geschlecht, dass

עשה יוי זכר בימינו

Jahve gethan hat in unsern Tagen

לנפלאותיו

Eine denkwürdige Wunderthat.

מי ימלל כל המוצאות

Wer kann aussprechen alles was begegnete

אותנו מיום נפלינו

Uns, seitdem wir geriethen

בגלות זה אלף ותק

In die Verbannung vor jetzt 1500

שנים באנו בידי

Jahren? Wir kamen in die Hände

עובדי האש באנו

Der Feueranbeter, wir kamen

בידי עובדי המים

In die Hände der Wasseranbeter,

ובזזונו ואכלונו

Und sie beraubten uns und verzehrten uns

ושפכו דמינו וישבו

Und vergossen unser Blut und führten hinweg

את ספרי קדשינו

Unsre heiligen Bücher

ויתעללו בהם

Und spotteten über sie.

וזה האחרוז שונאינו

Und dieser letzte unsrer Feinde

הכביד גלותגו

Erschwerte unsre Verbannung,

אלוף געתם

Der Alluph Ga'tham (die Gothen)

עם מחנהו עם לא

Mit seinem Heerlager-ein Volk, nicht

עצום ושמם ממרקסיים

Zahlreich und ihr Name war Tetraxiim (Tetraxiten),

אשר אמרו בזדונ

Welche sprachen in ihrem Uebermuth:

לכו ונכחידם מגוי

Wohlan, lasst uns sie ausrotten aus den Völkern!

לולי יוי שהיה לנו

Aber Jahve war für uns

וישלח לנו מושיעים

Und sandte uns Retter,

15

25

35

אחים מבני קדר מבני

Brüder von den Söhnen Qedars,

המתיהדים ומבשם

Die Juden geworden waren; und Mibsam

הנשיא בראשם

Den Fürsten an ihrer Spitze.

ויצילנו ואת

Die retteten uns und

הספר הקדוש הזה

Dies heilige Buch

מידם ויכבשו

Aus ihrer Hand und eroberten

מבצרם דורי

Ihre Feste Dori

בשנתנו הזאת

In diesem unserm Jahre

אֹתֹלָאׁ לגלותנו

1501 unserer Verbannung,

דֹ תַּלְּםֹה פַנ ליצירה

4565 nach der Schöpfung,

שנת ישועה ברוך

Im Jahre der Rettung. Gepriesen sei

יוי כן ימחר וישלה

Jahve. So sende er eilig

את אליה נביאנו

Eliah, unsern Propheten,

במהרה בימינו אמז

Bald in unsern Tagen! Amen!

Z. 36. Dori - Mangup in der Krim, wie neuere Forschungen

zeigten. Gegen die Aechtheit dieses Epigraphs sprechen folgende Gründe:

1) Die Tinte ist nicht in das Leder eingedrungen, und hat die

Schrift durchaus nicht ein so altes Aussehen, dass man annehmen könnte, sie sei schon 1070 Jahre alt.

- 2) Der ausgebildete Musivstil, welcher sich hier findet, ist sonst nicht in so früher Zeit nachweisbar. Z. 1: אז ידבר יהושע Jos. 10,12. Z. 2. 3. 4 vgl. Psalm 17,7. Z. 9. 10 s. Psalm 111,4. Z. 11 s. Psalm 106,2. Josua 2,23. Z. 21. 22 s. Jesaia 8,23. Z. 24. 25 s. Prov. 30,26. Z. 27 s. Psalm 83,5. Z. 28 s. Psalm 124,2.
- 3) Die Niederschreibung eines solchen ausführlichen historischen Berichts findet sich in keinem unzweifelhaften Epigraph einer Thorarolle oder eines Bibelcodex.
- 4) Die Erzählung, als Quelle für welche wohl das von Firk. viel benutzte Buch Köppen's Крымскій Сборникъ (S. 58. 59. 237. 238, daselbst kein Datum!) diente, ist chronologisch ungenau, wie bereits im Berichte der Akademie der Wiss. über die Collection Firk. hervorgehoben, s. die russisch-jüd. Zeitschr. "День" 1869, S. 506.
- 5) Die Entlehnung der Namen Mibsam (Gen. 25,13) und Alluph Ga'tham (Gen. 36,16) aus der Bibel ist schon Munk (Journ. As. 1865, I, 547) aufgefallen.
- 6) Qedar (Gen. 25,13), eine bei den Juden übliche Benennung der Araber, wird in den sonst bekannten Quellen nicht zur Bezeichnung der Chazaren gebraucht. Für die Tataren, mit denen Manche die Chazaren identificiren wollen, wird Qedar erst gesagt, nachdem sie den Islam angenommen. Nur bei Pethachja (gegen Ende des 12. Jahrhunderts) findet sich Qedar für die nomadischen Stämme in den nördlich vom Chazarenlande (ארץ כזריא), wie bei ihm die Krim genannt wird, gelegenen Steppen Südrusslands.
- 7) Die Aera לֹנְלּוֹתנוּ findet sich nur in offenbar gefälschten Epigraphen z. B. der Rollen No. 6. 8. 9. 14. 15. A1, der Codices 51. 59. 65, und in 5 Grabschriften.
- 8) בשנתנו הזאת (Z. 37), Lieblingsausdruck Firkowitsch's, findet sich oft in seinen gedruckten und ungedruckten Schriften.

#### No. 3.

Lederrolle. Inhalt: Ex. 10,19-26,35. Num. 7,36 in. -13,6 fin. Von der dann folgenden, zu demselben Fragment gehörenden Columne ist nur ganz wenig erhalten. Num. 16,24-19,20, doch ist von der letzten Col. nur noch der obere Theil vorhanden. Deut. 32,32—Deut. fin. 8 Felle, 28 Columnen zu 54 Zeilen. Höhe  $64^{1}/_{2}$ , Schrifthöhe  $53^{1}/_{2}-55^{1}/_{2}$ ; Columnenbr. 13-15. Die Rolle ist, besonders durch Fäulniss, mehrfach beschädigt.

Grosse, unschöne Schrift, mit Tagin (doch zuweilen nur 2). Tist mit einem Dach versehen und hat oben links eine senkrechte, kleine Verzierungslinie. Manchmal findet sich ein solcher Strich auch über 7.

am Anfange einer Columne.

Der Decalog, Ex. 20, ist so geschrieben, dass die sechs לא תרצח bis לא תחמר übereinander und in der Mitte der Zeilen stehen.

Collationirt: Dt. 32,32-Dt. fin., keine Variante.

Am Ende der Rolle findet sich das vom J. 843 n. Chr. datirte Epigraph N<sup>o</sup> 13. (Vgl. Neubauer S. 133, Chwolson S. 35. 70. 71):

לאברהם הכהן למקנה Abraham, der Kohen, kaufte זה הספר מאת Dies Buch von האורח היקר ר השורח Wandrer Rabbi דניאל השליח בן Daniel, dem Gesandten, dem Sohne האלקנה זל ביום Des R. Elkanah, ges. And., am דֹ כֹד שבמ שני
Mittwoch, 24. des zweiten Schebat,
שנת דֹא תֹרוֹנ
שנת דֹא תֹרוֹנ
Im Jahre 4603.
סימן מוב לו
Gute Vorbedeutung sei es ihm
ולזרעו אחריו
Und seinen Nachkommen!
אמן נאם שר
אמן נאם שר
Amen! So spricht Sar
שלום בן משה
Schalom ben Mose

פה מנגופ עירנו

Hier in Mangup, unsrer neuen החדשה יאלב

Stadt. Gotte schütze sie beim Morgenanbruch!

- 5. לברכה זכרונו לברכה sein Andenken in Segen, s. Zunz, Zur Geschichte und Literatur, Berlin 1845, S. 322.
- 12. Nur מ ist noch deutlich. והיתה מנוחתו könnte sein והיתה מנוחתו "und seine Ruhestatt wird in Herrlichkeit sein", vgl. Jes. 11,10, Eulogie für Verstorbene; s. Zunz, a. a. O. S. 343. 344.
- 13. יעזרה אלהים לפנות בקר=יאלב Psalm 46,6. Dieselbe Abbreviatur im Epigraph des Codex 55°.

Das Epigraph halten wir für unächt:

- 1) Weil die Schriftzüge denen in offenbar falschen Epigraphen sehr ähnlich sind.
- 2) Nach Makrisi (bei De Sacy, Chrest. Arabe, Text S. 97, Uebers. S. 288) nannten einige Anhänger Anans den Schaltmonat nicht zweiten Adar, sondern zweiten Schebat, eine sonst nirgends vorkommende Benennung. Makrisi's Nachrichten über die Karäer

10

5.

10

werden von Firkowitsch schon im הותם תכנית (gedruckt 1834) benutzt.

- 3) Der Name Mangup existirte nicht vor der tatarischen Epoche. Der ältere Name war Theodoros, abgekürzt Doros, Dory.
- 4) Die Schreibung מנגופ (auch R. 25) ist spätkaräisch, vgl. in R. 15, Ep. 2.
- 5) Die Abbreviaturen יאָלב und יאָלב sind in so früher Zeit befremdlich. In Codex 55°, wo אָלב im J. 888 n. Chr. vorkommen soll, ist das Datum ersichtlich gefälscht.

Die Grabsteine können nicht für die Glaubwürdigkeit des oben mitgetheilten Epigraphs benutzt werden. Eine Grabschrift aus Tschufut-Kale Nº 86 (in Abne Sikkaron, Text S. 26, Nº 88, angeblich vom J. 4658 d. Sch. = 898 n. Chr. - Die Aechtheit soll hier nicht untersucht werden) gilt einem Samuel ben Daniel. Woher es Chwolson (S. 35) "offenbar" ward, dass dieser Daniel mit dem in unserm Epigraph erwähnten identisch sei, ist uns nicht klar. Wichtiger wäre das Zeugniss einer Inschrift zu Mangup ([4]631 d. Sch. = 871 n. Chr., in Abne Sikkaron, Text S. 211): משה בן מ שלום בן של ר שר שלום בן בר יהושע נע שנת חולא לפס . Aber 1) hat Niemand ausser Firkowitsch dies Epitaph gesehen, 2) wissen wir positiv, dass F. seine Kenntniss in der Steinmetzkunst practisch verwerthete. Man denke sich, das Datum habe erst einfach שנת הֹרלֹא (d. i. 5231 d. Sch.= 1471 n. Chr.) gelautet: wie leicht war dann die Aenderung! Dass solche Fälschungen an den im Asiatischen Museum befindlichen Grabsteinen vorgenommen wurden, wird anderswo gezeigt werden. 3) Selbst angenommen, dass die Grabschrift Glauben verdiene, bleibt die Möglichkeit, dass das Epigraph in unserer Rolle auf Grund des Epitaphs gefälscht worden sei. Ein für alle Mal sei hier bemerkt, dass die Grabschriften (welche mit Ausnahme der ältesten Daten meist ächt sind), nachdem ihnen durch Aenderung oder Hinzufügung weniger Buchstaben ein genügendes Alter gegeben worden, zur Fabrication und dann zur Stütze (vermittelst der in ihnen vorkommenden Namen) jetzt in den Bibelhandschriften sich findender Epigraphe benutzt wurden. Diese Bemerkungen mögen zur Erklärung dafür dienen, dass auf die Grabschriften in diesem Buch nicht jedes Mal, wo Chwolson sie erwähnt, Rücksicht genommen wird.

#### No. 4.

Lederrolle. Inhalt: Gen. 46,1—Exod. 10,7.—Ex. 13,5—19,20.— Ex. 36,32 in.—39,3 x (die letzten Zeilen nicht mehr zu lesen).— Lev. 16,31—Num. 7,41.—Num. 9,7—17,12 fin.—18 Felle, 55 Columnen zu 52 Zeilen. Höhe 61—62, Schrifthöhe  $46\frac{1}{2}$ —47. Das Leder ist dunkel geworden, daher die Schrift zum Theil nicht leicht zu lesen.

Schöne Schrift mit Tagin. ברהק und ה mit je einem Strich. Letztgenannter Buchstabe hat ausserdem in der Mitte ein kurzes dickes Strichlein.

מים ,יהודה am Anfange von Columnen. שני (Lev. 16,8) kann nicht an einem Anfange gestanden haben.

#### No. 5.

Lederrolle. Inhalt: Lev. 5,11 in.—Num. 5,27 fin.—9 Felle (acht zu 4, eins zu 5 Columnen), 37 Columnen zu 48 Zeilen, genäht mit Adern. Schrifthöhe  $33\frac{1}{2}-34$  Cm., Columnenbr. 10. Der obere und der untere Rand sind, theilweise bis zum Text, abgeschnitten.

Schöne, nicht grosse Schrift mit den gewöhnlichen Tagin.

Jede Columne beginnt mit einem neuen Verse (ebenso in R. 22.A1), 32 Col. zugleich mit dem Buchstaben 7 (vgl. zu R. 14).

שני Lev. 16,8 am Anfange einer Columne.

Lev. 10,16 steht דרש דרש auf zwei Zeilen.

Auf Leder geschrieben sind ausserdem drei Numern der früher in Odessa befindlichen Samml., s. den zweiten Theil dieses Catalogs.

#### B. Pergamentrollen (6-47).

#### No. 6.

Pergamentrolle. Inhalt: Num.  $23,4^{\text{b}}$ —Deut. fin.  $\sim 6$  Blätter, 21 Columnen zu 87 Zeilen. Höhe 67-68 Cm., Schrifthöhe  $60\frac{1}{2}$ , Columnenbreite  $10\frac{1}{2}-11\frac{1}{2}$ .

Kleine Schrift, ohne Tagin.

Die Parascheneintheilung von der üblichen oft abweichend. nicht am Anfange einer Columne.

Die Verse sind durch einen Punct von einander getrennt gegen Tractat Soph'rim III, 7: ספר שפסקו ושנוקד ראשי פסוקים שבו אל Vgl. R. 7. 9. 11. 14. 15. 16. 17 (von der Mitte der 18. Col. an). 18. 22. Zwei Verspunkte sind in R. 13; zwei waren in R. 19 (jetzt sind sie ausradirt).

Verglichen: Deut. 32-34 (s. Anhang).

Am Ende der Rolle stehen die beiden folgenden Epigraphe (N° 1. 2). Das erste ist von der Hand des Schreibers und lautet:

1.

זכינו להשלים לשלום Wir wurden gewürdigt in Frieden zu beenden! האל יגדיל תורתו ויאדיר Gott mache gross und herrlich seine Thora, במהרה ובזמן קרוב Eilig und in kurzer Zeit!

אם אם אם

Amen! Amen! Amen!

Daneben steht Epigraph N° 2 (angeblich vom J. 489 n. Chr.; vgl. Neubauer S. 131; Chwolson 67. 72. 127):

2

הוקדש פה Geweiht hier ק מממרקא In der Gemeinde Tamatarqa, לפנים ממירקא Vormals Tamiraqa. שׁ אש דת ליצה Im J. 4400 der Schöpfung, אֹקפֹה לונלותנו) 1185 (unserer Verbannung).

2. ליצירת העולם ליצה שנת שנת (Diese Abkürzung löste Chwolson S. 11 falsch auf). אש דת (Deut. 33,2) ohne Puncte. Zur Bezeichnung der Jahreszahl können, wie das folgende Datum zeigt, nur die beiden letzten Buchstaben bestimmt gewesen sein, da 1185 des Exils gleich 4400 der Schöpfung nach der angeblichen alten krimschen Aera.

Das zweite Epigraph ist gefälscht, denn:

- 1. Die Rolle kann ihrem Aussehen nach nicht 14 Jahrhunderte alt sein.
- 2. Die Stelle des Epigraphs ist künstlich beschädigt, die Oberfläche des Pergaments rauh gemacht, um das Urtheil über das Alter der Tinte und somit des Epigraphs zu erschweren.
- 3. Unter den beiden neben einander stehenden Beischriften sind noch Spuren eines abgeschnittenen Epigraphs zu erkennen. Um diese Vernichtung zu verdecken, ist der untere Rand auch der nächst vorhergehenden Columne durch Abschneiden schmaler gemacht. Die Höhe ist im Allgemeinen 67—68 Cm., die der vorletzten 62 Cm., die der letzten nur 57½ Cm.! Diese Beschädigung der Rolle hat ersichtlich vor nicht langer Zeit stattgefunden. Auf der jetzt scharf

abschnittenen leeren Columne nach dem Schluss der Thora war gleichfalls ein Epigraph.

- 4. Tamatarqa und Tamiraqa sind nicht identisch. Ersteres ist Tmutaraqan, Taman (gegenüber Kertsch), letzteres lag südöstlich von der Dnieprmündung bei Cherson. Die Annahme der Identität beider Städte entnahm Firkowitsch, wie aus seinen Papieren nachweisbar, aus N. Mursakewitsch's Werke über die Genuesen in der Krim (Исторія Генуезскихъ поселеній въ Крыму. Одесса, 1837) S. 40.— Der Irrthum wurde schon im Akademischen Bericht (День S. 506) bemerkt. Chwolson's (S. 127) Einwendungen gegen diesen Grund sind hinfällig, da er sich in ihnen nur auf zwei Epigraphe stützt, von denen das eine (N° 27 in Rolle 25) offenbar gefälscht ist. Das andere (N° 72) befindet sich nicht in Petersburg, also war Chwolson nicht in der Lage über die Glaubwürdigkeit desselben zu urtheilen.
- 5. Wegen der Aera nach der Verbannung s. zu Rolle 2; betreffs der angeblichen Krimschen Schöpfungsära s. Einleitung.

#### No. 7.

Pergamentrolle. Inhalt: Lev. 16,14—Deut. fin. ~15 Blatt, 56 Col. zu 88—97 Zeilen. Höhe  $71\frac{1}{2}$  Cm., Schrifthöhe  $58\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $10\frac{1}{2}-13\frac{1}{2}$ .

Ohne Tagin, nicht sorgfältig geschrieben. Oft Wörter, ja auch Verse weggelassen, die dann über der Zeile oder auf dem Rande hinzugefügt sind.

Die Rolle ist aus verschiedenen Fragmenten zusammengesetzt, von denen die vorderen je einen Verspunct (s. zu R. 6) haben. Das vorletzte Fragment (Dt. 4,25 in. – Dt. 12,1) hat nach Dt. 5,17. 18 je zwei Verspuncte, sonst je einen (90 Zeilen auf der Columne). Das letzte Fragment ist ohne Verspuncte (97 Zeilen).

Die Zeilen werden nicht durch Anwendung von Dehnbuchsta-

ben, sondern durch Custoden (den Anfang des jedesmal folgenden Worts) gefüllt.

Vor Num. und vor Deut. sind nicht vier, sondern nur zwei Zeilen freigelassen.

nicht beobachtet (auch ביה שמר nicht).

Verglichen: Deut. c. 32-34 (s. Anhang).

Am Schluss der Rolle steht das angeblich im J. 939 n. Chr. geschriebene Epigraph No 47 (vgl. Neubauer S. 135):

קודש ליוי אלהי ישראל אשר

Ein Heiligthum Jahve, dem Gotte Israels, welches

הקדיש אותו איפרוסיני בת

Geweiht hat Euphrosyne, die Tochter

יעקב על שמה ועל שם בעלה ר

Jakobs in ihrem Namen und im Namen ihres Mannes R.

יהודה בן ר שלמה להיות קודש

Jehuda ben R. Salomo, dass es sei ein Heiligthum ליוֹי אלהי ישראל על כפרת נפשם

Für Jahve, den Gott Israels, zur Sühne ihrer Seelen,

בקהל הקודש קהל בולכאת בקהל הקודש קהל בולכאת

In der heiligen Gemeinde, der Gemeinde Solchat.

והשם יניחם במלון מוב ויהיה

Und Gott lasse sie ruhen an guter Ruhestätte, und es sei חלקם עם צדיקי' שנת

Ihr Antheil mit den Gerechten. Im Jahre המשכילים יזהירו ליצה

699 der Schöpfung.

- 6. Solchât, jetzt Alt-Krim (tatar. Eski-Krim, russ. Старый Крымъ).
- 9. המשכלים יזהרו Daniel 12,3.

Das Epigraph war anfangs ohne Datum. שנת scheint aus מנת (ככתוב), מנהר aus כזוהר gemacht zu sein. Jedenfalls sind שנת und ליצה (s. zu Rolle 6, Epigr. 2) nicht ursprünglich, und sind die

Puncte über והמשכילים יזהירו später hinzugefügt. Der Zahlenwerth der punctirten Buchstaben ist 699. Das Jahr (4)699 Schöpf. entspricht dem J. 939 n. Chr. — Die Fälschung sollte durch theilweise Ueberschmierung des sehr gut erhaltenen Epigraphs verdeckt werden.

Das Wort סולכאת ist nicht ganz zweifellos.

#### No. 8.

Pergamentrolle. Inhalt: Exod. 28,1—Deut. 18,22. Deut. 28,1—Deut. fin. 33 Blatt, 98 Columnen zu 62 (bisweilen 63 oder 64 Zeilen). Höhe: 62\frac{1}{4} Cm., Schrifthöhe 56, Columnenbreite 13\frac{1}{2}.

Die üblichen Tagin und je ein Strichlein über ה, ה, שות ל (nicht ה und ס) sind später hinzugefügt. Einige Male finden sich die ausserordentlichen Tagin (vgl. zu R. 25) von erster Hand, so gleich über dem ה von לכהנר Exod. 28,1 (drei Striche) und zuweilen über den ה von יהוה. Der Buchstabe ב ist nicht selten etwas grösser als die andern Buchstaben, und ist dann der linke Strich erst nach innen und darauf nach oben gebogen.

In dem Hauptstück Exod. 28,1—Deut. 4,14 sind drei Columnen (Num. 24,17—27,23 fin.) von andrer Hand zur Ergänzung eingeschoben. In Deut. 4,14—18,22 ist die Schrift älter, etwas grösser und vielfach aufgefrischt. Das Folgende fehlt bis Deut. 28,1, wo wieder eine andere Handschrift mit noch grösseren Buchstaben beginnt. Dieselbe reicht bis Deut. 33,22 (s. unten).

Die Gestalt der Paraschen ist mehrfach später geändert worden. Aus der geschlossenen Parasche vor Exod. 34,1 wurde eine offene gemacht, aus der offenen vor Ex. 35,1 eine geschlossene und so öfter.

nicht beobachtet. Nur im letzten Fragment steht ביה שמו an der Spitze einer Columne, und beginnen die sechs dem Liede Moses vorhergehenden Zeilen mit den Buchstaben גואהבלק, welcher Zeilenanfänge schon Maimonides in den Hilchoth Sepher Thora I, 10 gedenkt. Diese Zeileneintheilung findet sich in vielen Rollen, z. B. in R. 14. 19. 25. 43. 47.

Verglichen: Deut. c. 32-34.

Am Schluss der Rolle findet sich das Epigraph N<sup>o</sup> 5, datirt vom J. 639 n. Chr. (Vgl. Neubauer S. 131, Chwolson S. 67).

ואכתוב בספר

Und ich schrieb im Buche

ואעד עדים

Und rief Zeugen auf

ואחתום שמי

Und unterzeichnete meinen Namen,

אני יצחק כהן

Ich, Isaak Kohen,

בר זכריה כהן

Ben R. Secharjah Kohen,

בר יצחק נבת

Ben R. Isaak, seine Seele ruhe in Gutem,

כי מכרתי אותו

Dass ich es verkauft habe

לכר יצחק הזקן

Dem geehrten R. Isaak ha-saqên,

המשכיל בכר

Dem Einsichtigen, dem Sohne des geehrten R.

יעקב זל פה קהל

Jakob, ges. And., hier in der Gemeinde

סלע היהודים

Sela ha-Jehûdîm,

ואשקלה הכסף

Und ich wägte ab das Silber

על ידי מידו

Auf meine Hand aus seiner Hand

ואתן לידו את

Und gab in seine Hand

הספר בשנת

Das Buch im Jahre

אלף ושלוש

Eintausend und drei

מאות שלושים

Hundert und dreissig

וחמשה שנים

Und fünf

לגלותנו סמ

Nach unsrer Verbannung. Gute Vorbedeutung

לקונה אותו 0

Dem Käufer

לדורותיו אמן

Für immer! Amen!

בכשי בן כר אברהם בכשי זל

Bachschi Sohn des geehrten R. Abraham Bachschi ges. And., עד ברכה בר אליהו רב פעלים

Zeuge. Berachah, Sohn des Elijahu, des Thatenreichen,

Ges. And., des Geehrten, Zeuge.....

ואני זכריה כהן בכר שמריה הכהן עד

Und ich Secharja Kohen, Sohn des geehrten R. Schemarja Kohen, Zeuge.

- 1. Der Inhalt der ersten 14 Zeilen ist fast wörtlich aus Jerem. 32,9. 10.
- 6. נפשר במוב חלק נבת, vgl. Psalm 25,13, s. Zunz, Zur Geschichte und Lit. S. 360 ("seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts").
  - בז כבוד רבי=בבר .9

סימן מוב=סמ .19

23. רב פעלים II Sam. 23,20.

Gegen die Aechtheit obiger Beischrift sprechen folgende Gründe:

- 1) Die Ueberschmierung des Epigraphs. Die daneben stehenden Worte des Bibeltextes sind gut erhalten.
- 2) Der vorletzte Theil der Rolle, zu dessen Ergänzung das Stück (Deut. 33,22-Deut. fin.) bestimmt ist, macht nicht den Eindruck sehr hohen Alters, und doch müsste er im Anfange des 7ten Jahrhunderts n. Chr. schon sehr alt gewesen sein.
- 3) Die hier vorkommende Art der Verwendung biblischer Worte, vgl. zu Rolle 2.
  - 4) Die Abbreviaturen לֹכֹר ,לכֹר ,לכֹר , יבֹב, ישׁם, vgl. zu Rolle 3.
- 5) סלע היהודים ist in echten Documenten nicht nachweisbar. Der alte Name ist Kyrker, auch Kirkjer, Kirkjel u. s. w. (seit 1321, s. Köppen, Крымскій Сборникъ S. 310 ff.; für 1490 s. Neubauer, S. 141, N° 48; für das J. 1637, s. das. S. 144, N° 10). Später sagte man einfach Kale (arabisch-tatarisch = Burg), s. z. B. Neub. S. 142. 125.
  - 6) Die Aera nach der Verbannung, s. zu Rolle 2.
- 7) בכשי (vgl. Chwolson S. 118) ist ein tatarischer Name, der in so früher Zeit in der Krim unmöglich.
- רב פעלים (8 , spätkaräisches epitheton ornans zu dem Namen Elijahu, wie Gibbor zu Jehuda.

#### No. 9.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 27,28 in.—Exod. 40,10 fin.~ Lev. 14,6—15,26.~Deut. 16,21—Deut. fin.~8 Blatt, 38 Columnen zu 107—116 Zeilen. Höhe 73½, Schrifthöhe 68—68½, Columnenbr. 9—10.~Der obere und der untere Rand sind oft beschädigt.

Das zweite Fragment (2 Columnen) ist das von Pinner A 15

(S. 14) beschriebene. Von der zweiten Columne ist nur der obere Theil erhalten.

Kleine schöne Schrift ohne Tagin. Zur Ausfüllung der Zeilen wird das Zeichen אול (א ohne den linken Fuss) verwendet. Die Linien sind gegen die Regel auf der Aussenseite gezogen. Zu tilgende Wörter oder Buchstaben sind durch Puncte, welche über oder in ihnen stehen, als ungültig bezeichnet, z.B. בני Exod. 12,13, ולמל לפול Gen. 37,25 statt היום ist היום ist היום ist היום durch kleine über die einzelnen Buchstaben gesetzte Striche getilgt.

Zwischen Gen. und Exod. sind nur zwei Zeilen freigelassen.

Die Paraschen weichen hinsichtlich ihrer Einrichtung und Eintheilung vielfach von dem Ueblichen ab.

Die Sabbatpericopen sind durch ein dem Schlussnun ; oder Sain ; sehr ähnliches Zeichen, über dem senkrecht mehrere Puncte stehen, kenntlich gemacht, ebenso in den Rollen 10. 11. 12.

חביה שמו nicht beobachtet.

Nach jedem Verse ein Punct (s. zu R. 6).

Im Decalog Exod. 20 sind v. 2-6.8-11.13-16 als je ein Vers betrachtet.

Im Meerliede Exod. 15 stimmt die Vertheilung in die einzelnen Zeilen nicht mit der üblichen überein.

| 1  | מום | ה–נאה                | לאמר אשיר     |
|----|-----|----------------------|---------------|
| 2  |     |                      | ורכבו-עזי     |
| 4  | ٦   | שמו—וחיל             | איש-יהוה      |
| 6  | יל  | כמו–נאדר             | יכסימו–במצולת |
| 8  | רו  | חרנךוברו             | תהרם-תשלח     |
| 10 |     | אמר–אשיו             | קפאו-ים       |
| 12 | לו  | ברוחך–צל             | תורישמו—נשפת  |
| 14 |     | בקרש-עש              | יהוה-נאדר     |
| 16 | 70  | נהלת—קדט<br>אילי—רעד | בחסדך–נאלת    |
| 18 |     | אילי–רעד             | או-אדום       |
| 20 |     | כאבן-יהוד            | ופחד—ידמו     |
| 22 | קדש | לשבתך–מ              | בהר—מכון      |

אדני כונגו—לעלם ועד כי בא כו' כו'

Die 24. Zeile ist nicht mehr stichisch abgesetzt.

ושקהו Gen. 33,4 וישקהו

Varianten. Verglichen sind ausser zahlreichen Stellen in Gen. c. 27-43 das Fragment aus Levit. und der Schluss des Deut. (s. Anhang).

Gen. 27,41 אחיר statt אהי אוי

עד א' אם statt את אשר אם 28,15

שנים ויהיו statt שבע ויהיו שנים ש

מכאן statt תבאנה 30,38

אכול statt אכל 31.15

לבוא statt לבא

בתף statt בתוף 32,27

נכספתה statt נכספת 31,30

31,33 האמהות statt האמהות

בנתי statt בנתי 31,43

נכרתה statt ונכרתה 31,44

א' אביהם וישבע statt אלהי אברהם וישבע 31,53

ולבנותיו statt ולבנתיו

32,9 אם יבא statt אם יבא

לפלימה statt לפלמה 32,9

32,13 היטב איטיב statt היטב איטב

32,16 אתנת ע" ועירם statt אתנות עשרים ועירים

שרית statt שרתה 32,29

סכת על כן statt סכות על כן 33,17

והחריש statt והחרש 34,5

אחתנו statt אחתינו

להמול statt להמל 34,17

את כנתם statt את כנתם 34,21

ואת בנתינו statt ואת בנתנו

ERSTER THEIL, ROLLE 9.

כישב statt ביושב statt

34,31 אחותנו statt אחותנו

יק' שמך statt יקרא עוד שמך 35,10

35,14 רבר אתו bis דבר אתו incl. fehlt. Schreibfehler

35,20 איז statt אוֹד statt אוֹד

וובלון statt וובלן 35,23

36,15 תימן statt הומן (Hooght מימן als Kri)

יעוש statt יעיש statt

ורשון statt ודישון 36,21

36,25 דשון statt דשון

36,30 רישן statt דישן

לשלם statt לשלום 37.4

37,6 החלום statt החלום

37,8 ויספו אתו statt גיוספו אתו

איפה statt איפא אותה

37,27 וידינו statt וידינו

37,32 היא statt הוא

38,1 ההיא statt ההיא

18,7 וימתהו statt וימיתהו

38,21 היא statt היא

39,22 האסורם statt האסורים

בחלומי statt בחלמי 40,9

שרינם statt שרינים שרינם

ונתת statt ונתתה 40.13

בחלומי statt בחלמי 40.16

40,19 אתר statt אתר

ובריאת statt ובריאות 41,2

ותרעינה statt ותרענה

עלות statt עלת 41.5

בריאות statt בריאת 41,5

41,7 הבריאת statt הבריאת

נהמלאות statt והמלאת 41.7

'Gen. 41,19 עלות statt עלות

עלת statt עלות statt עלת

ותבלען statt ותבלענה 41,24

41,24 הדקת statt הדקת

הטבת (das erste) statt הטבת

פרת statt פרות 41,26

41,27 והרעת statt והרעות

41,35 הבאת statt הבאת

41,39 ארך statt ארך

41,42 רבד statt רבי

41,45. 50 בומיפרע als ein Wort. Bei Hooght zwei Wörter.

תבוא statt תבא 41,50

ותחלינה statt ותחלנה 41,54

41,56 הרעב בכל ארץ statt הרע

ממצרים statt במצרים

על הא' statt את הארץ

12.7 ויכרם statt ויכרם

וי אלהם statt ויאמר אליהם 42,7

42,9 החלמות statt החלמת

תמותו statt תמתו 42,20

אליהם אליהם statt אליהם אליהם

43,3 העד העד statt העד העיד

שאול שאל statt שאל שאל

שפינו statt מפנו

אלהם statt אליהם 43,11

43,13 Der Verspunct fehlt vielleicht nur, weil schon das Ende des letzten Wortes ausserhalb der Columne auf dem Rande stand.

להתגלל statt להתגולל 43,18

כספנו statt כספינו

43,21. בידנו statt בידינו

אלהם statt אלהם 43,23

```
Gen. 43,28 ערנו statt עודנו
```

לאבינו statt לאבינו

הבכור statt הבכר 43.33

לצערתו statt כצעירתו

וישא משאת statt וישא משאת 43,34

ממשאת statt ממשאת 43,34

Lev. 14,6 האוב statt האוב

יבוא statt יבא

14,10 תמימם statt תמימם

יקצע statt יקציע statt יקציע

14.49 ואוב statt ואוב

השחומה statt השחמה 14.51<sup>b</sup>

14.52 הצפר statt הצפר

המהר statt המהור 14,57

15,7 fehlt ganz.

והנושא statt והנשא 15.10

אותם statt אתם 15,10

זבה statt זובה 15,19

וכל statt כל 15,19° כל

ישבת statt יושבת 15,23.

1.

Am Schluss der Rolle Epigraph Nº 6, datirt vom J. 764 n. Chr. (Vgl. Neubauer S. 131, Chwolson S. 72).

אשרי תמי

Heil den Rechtschaffenen..

אשרי נצרי

Heil, Denen die bewahren..

המקדיש Der Weihende

אהרן בן שמואל ... Aharon ben Samuel

אֹתֹם לגלו(תנו) ...

1460 nach (unserer) Verbannung

םלע היהו(דים)

Sela ha-Jehudim

דויד בן

David ben ...

משה

Mose . . . .

צדוק לוי

Zadoq Levi....

דניאל

Daniel.....

1. 2. Der Anfang ist aus Psalm 119, 1. 2.

Die Unächtheit folgt schon aus Z. 7 לגלותנו (s. z. Rolle 2) und Z. 8 סלע היהודים (s. zu R. 8). — Das Epigraph steht auf der letzten Columne neben den Schlussworten des Deut. Die früher vorhandene leere Columne nach dem Schlusse ist scharf abgeschnitten. Doch sind noch Spuren zweier Beischriften sichtbar. Diese Spuren wie die Buchstaben des Textes sind wohl erhalten. Das noch vorhandene Epigraph ist überschmiert (vgl. zu Rolle 7. 8).

Das mit dieser Rolle vereinigte Fragment Pinn. A 15 enthält auf dem unteren Rande der vollständigen Columne folgendes Epigraph Nº 107:

זה הספר ספר התרה (sic) הקדישו מ ירמיה ב(ן Dies Buch der Thora ist geweiht von Mar Jeremia ben...

והוא קודש במושב הקראים בעיר שמט(רכא

Heilig ist es im Wohnsitz der Karäer in der Stadt Tamatarcha...

ERSTER THEIL, ROLLE 10.

בעת רעה וזה אחינו מִ ירמיה אלהים יזכר (לו)

In Ungluckszeit. Und dieser unser Bruder M. Jeremia, Gott gedenke (ihm)

ולאחינו (מ ד)וד אשר נקדש הספר הזה אלהי

Und unserm Bruder (M. D)avid, dass dieses Buch geweiht wurde. Gott...

ודש ליהוה א(להי ישראל)
Heilig Jahve, dem Gotte (Israel's)

Dieses Epigraph ist mit grüner Tinte geschrieben; die letzte Zeile hat grössere Buchstaben. Das zweite von in von ist unsicher (Pinner hat Simpheropol). Firkowitsch las jun. Vielleicht ist Jeremia identisch mit dem von Pinner B. 20, S. 51 erwähnten Jeremia ben David.

#### No. 10.

Pergamentrolle, vollständig.—17 Blatt (meist mit 5 Col., 1 Blatt hat nur eine Col.), 82 Columnen zu 109, 110, 113 bis 118 Zeilen, genäht mit Adern. Höhe  $74\frac{1}{2}$ , Schrifthöhe  $67\frac{1}{4}$ , Columnenbr. 9-10.—Die erste Columne ist an der Seite beschädigt, so dass die Anfangsbuchstaben theilweise fehlen.

Kleine Schrift (ähnlich der in R. 9) ohne Tagin. Die Rolle ist nicht sorgfältig geschrieben. Falsche Wörter oder Buchstaben sind oft durch den Schreiber selbst als ungültig bezeichnet (so die doppelt geschriebenen Worte Gen. 44,30. 31 Anf.); Fehlendes ist mehrfach von späterer Hand hinzugefügt.

Zwischen den einzelnen Büchern ist nur eine Zeile ganz frei gelassen (nicht vier, wie gewöhnlich). Die letzten Worte jedes Buches stehen in der Mitte der Schlusszeile.

Ueber die Paraschen s. zu Rolle 9. Die Sabbatspericopen sind durch dasselbe Zeichen wie in Rolle 9 bezeichnet.

Die Regel des ביה שמו ist nicht beobachtet (weder יהודה noch stehen am Anfange einer Columne).

Die Verse sind durch je einen Punct getrennt, s. zu R. 6.

בראשית Gen. 1,1 mit grossem ב; aber הליהוה und העור Deut. 32,4. 6, אשריך 33,29 mit gewöhnlichen Buchstaben.

In Exod. 15 sind, wie in den meisten Handschriften und in den Drucken, die Zeilen abwechselnd in zwei und in drei Theile getheilt, doch anders als bei Hooght und anders als in Rolle 9.

Das Lied Mosis Deut. 32 ist hier in gleicher Weise geschrieben, während eigentlich jede Zeile nur einfach getheilt sein soll.

Collationirt: Genes. c. 10:

- תולדת statt תלדות .1
- ומנוג statt ומנג. 2.
- 2. רירן statt רירון
- 2. ותבל statt ותובל
- ותנרמה statt ותונרמה
- 4. יוון statt יוון
- 4. ודרנים statt ודודנים
- באלה statt ומאלה
- בנויהם statt בנויהם.
- וסבתה statt וסבתא .7
- להיות statt להית
- 8. גבר statt גבור
- 11. רחבת statt רחבות
- 12. הנדלה statt הנדולה
- 14. פתרסים statt פתרוסים
- וצבים statt וצביים 19.
- 29. אופר statt אופיר
- 32. לתולדתם statt לתולדתם

Ausserdem: Dt. 32-34, s. Anhang.

Auf dem oberen Rande der ersten Columnen steht mit ziemlich grossen blassen Buchstaben: קודש ליהות אלהי ישראל לא ימכר נלא ינאל. Epigraph  $N^0$  48, datirt vom J. 940 n. Chr., am Ende der Rolle (Vgl. Neubauer S. 135).

Πì

Dies ist

ספר התורה

Das Buch der Thora,

שהקדישוהו

Welches geweiht haben

שני האחים

Die beiden Brüder

והחברים

Und Gelehrten

מר שמריא

Mar Schemarjah,

המכונה

Mit dem Beinamen

קפריסשינו יצו

Qaprisschino, Gott schütze ihn!

ומר שבתי

Und Mar Schabbathai

המכונה

Mit dem Beinamen

מצורדי יצו

Mazurdi, Gott schütze ihn!

למושב

Für den Wohnsitz

הקראים

Der Karäer,

הדרים

Welche wohnen

במקום

In dem Orte

מממרכא

Tamatarcha,

בכנסה'

In die Synagoge

הג · · · של

Die grosse, der

אחי

Brüder....

כזר

Chazar...

בשנתנו דֹא תֹשׁ לִיצֹה

In unserem Jahre 4700 nach der Schöpfung.

האל

Gott

יענם

Möge erhören

בשאלתם ויאריך ימיהם וימלא

Ihre Bitte und verlängern ihre Tage und voll machen

חיי שנותיהם בנעימים ויתן להם

Ihre Lebenszeit mit Annehmlichkeiten, und Er gebe ihnen

זכרון מוב ויפקדם ברצון עמו גם

Ein gutes Andenken und erweise ihnen Wohlwollen zugleich mit seinem Volke. Auch

תהיה קדושת זאת התורה כמו

Sei die Weihung dieser Thora (gerechnet) wie

עולה ומנחה ככת ותישב ליוי

Ein Brandopfer und ein Speisopfer, gleichwie geschrieben steht:

"Und es wird Jahve besser gefallen

משור פר מקרין מפרים ויהיה

Als ein Farre mit Hörnern und gespaltenen Hufen", und es soll sein

15

10

ERSTER THEIL, ROLLE 10. 11. 12.

הספר קדוש לאלהיו וברוך

Das Buch heilig seinem Gotte; und gesegnet sei שומרו וברוד מסתירו מכל רעה

Wer es bewahrt, und gesegnet wer es verbirgt vor jedem Unfall, וברוך הקורא בו (וארור גוגבר)

Und gesegnet wer in ihm liest, (und verflucht wer es stiehlt), וארור מונה ממנו אות וכורת

Und verflucht wer von ihm einen Buchstaben weglöscht und abschneidet

ממנו (וארור מוציאו)

Von ihm, (und verflucht wer es)

35

מקדושתו וארור ...

Entweiht, und verflucht...

11. ישמרהו צורו ונאלו=יצו, Zunz, Zur Gesch., S. 310 ("seit dem Anfange des zwölften Jahrhunderts").

18. של oder קהל Nicht mehr zu sehen.

28. Psalm 69,32.

Dies Epigraph steht theilweise in schmalen Zeilen zwischen der vorletzten und der letzten Columne. In der Mitte fehlt ein Stück, da das Pergament zerrissen. Das Epigraph ist von der siebenten Zeile an überschmiert. Zeile 1—6 sind mit ganz blasser gelber Tinte geschrieben, die der in andern Beischriften, z. B. in Rolle 14, gleicht.

Z. 21. Das Datum ist zweifelhaft.

Z. 11. מצורדי. Dieser Name ist sonst nur als Beiname eines karaitischen Schriftstellers aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert מצורדי, משה מצורדי, משה מצורדי, משה מצורדי, כשה מצורדי, s. Steinschneider, Catalogus cod. hebr. bibliothecae Acad. Lugd.-Bat., 1858, S. 1. 53. 103. 219. 244. 245.

Die Rolle hatte früher wahrscheinlich zwei andere Epigraphe, eins vermuthlich am Anfange, auf der jetzt scharf abgeschnittenen leeren Columne. Das andere stand am Ende der Rolle und war, wie es nach einigen nicht abgeschnittenen Buchstaben scheint, von der Hand des Schreibers.

#### No. 11.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 14,7-41,8.~2 Blatt, 11 Columnen zu 120-123 Zeilen. Höhe 74, Schrifthöhe  $65\frac{1}{2}$ -66, Columnenbr. 9.

Die Rolle, wohl aus der Krim stammend, ohne Tagin, zeugt nicht von besondrer Sorgfalt des Schreibers. Die Columnenbreite ist nicht genau eingehalten, so dass oft Theile von Wörtern auf dem zwischen den Columnen befindlichen Rande stehen. Gen. 21,33.34 fehlen. Gen. 23,4 schliesst eine Columne mit עמכרה; die nächste beginnt nicht: אמכרה מתי מלפני, sondern: האמברה מתי מלפני (Gen. 48,7)! Dann erst folgt auf einer neuen Zeile das richtige ואקברה מתי ונר

Zur Ausfüllung der Zeilen werden Custoden gebraucht.

Die Sabbatspericopen sind wie in R. 9. 10. 12 bezeichnet.

Die Verse sind durch je einen Punct von einander getrennt, s. zu R. 6 (S. 12).

#### No. 12.

Pergamentrolle. Inhalt: Exod. 22,21 init. (davor noch 13 Zeilen, die fast ganz abgefault sind)—Deut. 28,43.~14 Blatt (jedes mit 6 Column.), 84 Columnen zu 70 Zeilen. Höhe 65, Schrifthöhe 47%,-48, Columnenbr. 8–9 Cm.~Die letzten Blätter sind unten, zum Theil bis in den Text hinein, beschädigt.

Ohne Tagin.

Am Anfange der Sabbatsabschnitte steht das zu Rolle 9 erwähnte Zeichen, doch ohne darüber gesetzte Puncte.

מוצא 23,24 שמר 12,28 שמר 23,24.

# No. 13.

Pergamentrolle, vollständiger Pentateuch.~28 Blatt (zu 2-6 Columnen, nur ein Blatt hat 7), 132 Columnen zu 87-89 Zeilen. Höhe 68½, Schrifthöhe 60½-61½, Columnenbr. 5,9-11,5 Cm.~ Das vorletzte und das letzte Blatt haben nur je eine Columne. Das letzte Blatt, das auf 6 Zeilen nur Deut. 34,10 (עוד נביא)-34,12 enthält, hat nur eine Höhe von 40¾ Cm.; Pergament und Schrift sind jedoch dieselben wie in der ganzen übrigen Rolle. Auf die letzten Worte der Thora folgt ein leerer Raum, dann das Epigraph, unter welchem das Pergament scharf abgeschnitten ist.

Die Rolle stammt wohl aus der Krim (XII-XIII. saec.); sie hat keine Tagin.

Zwischen den einzelnen Büchern des Pentateuchs sind nur je 3 Zeilen freigelassen.

Zur Bezeichnung der Wochenabschnitte steht am Rande 5.

Die Regel des ביה שמר ist nicht befolgt.

Die Verse sind durch je zwei Puncte von einander getrennt.

Die Versabtheilung im Decalog ist folgende:

|    | Exod. 20. |                       | Deut. 5. |                 |
|----|-----------|-----------------------|----------|-----------------|
| ٧. | 2-6       | ein Vers              | v. 6-10  | ein Vers.       |
| ٧. | 7         | ein Vers              | v. 11    | ein Vers.       |
| ٧. | 8-11      | ein Vers              | v. 12–15 | ein Vers.       |
| ٧. | 12        | ein Vers              | v. 16    | ein Vers.       |
| v. | 13 - 16   | ein Vers              | v. 17    | vier Verse.     |
| ** | 17        | ain Vors In dar Mitta | π 1Q     | oin Vara In day |

v. 17 ein Vers. In der Mitte...v. 18 ein Vers. In der Mitte kein Absatz. eine geschlossene Parasche.

Collationirt: Deut. 32-34 (s. Anhang).

Epigraph  $N^0$  7 vom J. 781 am Schluss der Rolle (Vgl. Neub.

S. 132, Chwolson S. 52. 68. 101):

קדש ליהוה אלהי ישראל לא ימכר ולא יגאל

Heilig, Jahve, dem Gotte Israels. Nicht werde verkauft und nicht gekauft

שהקדישה זה ספר התורה הקדשה מ אוטוּ בת Dies Buch der heiligen Thora, welches geweiht hat die Herrin Otu, die Tochter

אהרן מבני כזר על שם אישה מ ור אליא בן ד עזרא Aharon's, des Chazaren, im Namen ihres Mannes Mar und Rab Elia, des Sohnes des R. Esra,

הֹתֹ בעבור כפרת נפשה וכפרת נפש אישה וחקבה Jahve's Geist leite ihn zur Ruhe! zur Sühne ihrer Seele und der Seele ihres Mannes. Der Heilige

יזכה לזה האשה ולאישה שישביעם מטובו הצפון Würdige diese Frau und ihren Mann, dass sie satt werden von dem Gute, welches aufbewahrt ist

ליראיו והאל ישמר את בניה מ יעקב ומ דויד ומ Für die so Ihn fürchten, und Gott behüte ihre Söhne Mar Jakob, Mar David, Mar

עזרא ומ בועז ומ צדוק ומ יוסף והקבה יזכם להגות Esra, Mar Boas, Mar Zadoq und Mar Joseph, und der Heilige gewähre ihnen zu lesen

בו וללמוד ולעשות ולקיים ככל הכתוב בו ויקיים עליהם In ihm (dem Buche), zu lernen, zu thun und zu handeln nach dem darin Geschriebenen, und Er erfülle an ihnen

מק שכת לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ומפי זרעך וג Den Schriftvers: "Nicht weiche dies Buch der Thora von deinem Munde und vom Munde deiner Nachkommen u.s.w."

ויבורכו בברכה מאלהי המערכה ויזכו לראות בגין ביתו Und sie mögen gesegnet werden von dem Gotte des Weltalls und gewürdigt werden zu schauen den Bau seines Tempels ואולמו והקדישה בקהלה ההדורה שהיא יושבת

Und seiner Tempelhalle! Sie (Otu) hat das Buch geweiht in der herrlichen Gemeinde, welche wohnt

למעלה בקהל מטרכא בקהל טוֹכְּט ארור גוגבו Oben in der Gemeinde Matarcha, in der Gemeinde Tocht. Verflucht wer es stiehlt,

ERSTER THEIL, ROLLE 13. 14.

וארור מוכרו וארור מוחה אות אחת מקדושתו וארור Verflucht wer es verkauft, verflucht wer einen Buchstaben von seiner Heiligkeit auslöscht, verflucht

מחליפו ומשימו משכון וברוך שומרו וברוך מצניעו Wer es vertauscht und wer es verpfändet! Gesegnet aber wer es behütet, gesegnet wer es verwahrt,

וברוך מסתירו בעת רעה ומצילו מכל צרה ואלהי יש Gesegnet wer es verbirgt in Unglückszeit und es rettet aus jeder Noth. Der Gott Israels

יסלח וימחול לכל עונות זה האשה וינחמה בבנין Vergebe und verzeihe alle Sünden dieser Frau und tröste sie durch den Aufbau

ציון וירוש ויקים עליה מק שכת תנו לה מפרי ידיה וג Zions und Jerusalems! Er erfülle an ihr den Schriftvers: "Gebt ihr den Ertrag von ihrer Hände Arbeit u. s. w."

וגם יזכה הקבה לאיש לראות פני משיח ולבניה Auch würdige der Heilige die Frau und ihre Söhne, das Antlitz des Messias zu schauen,

ויקים עליהם מק דכת לא ימושו מפיך ומפי זרעך וג Und erfülle an ihnen den Schriftvers: "Nicht sollen sie (die Worte der Thora) weichen von deinem Munde und vom Munde deiner Nachkommen u. s. w."

רהאל יחיש נאלת עמו יש במהרה ובזמן קרוב אמ סלה Gott führe schleunig herbei die Erlösung seines Volkes Israel, bald und in kurzer Zeit. Amen. Selah!

והכל שריר וקיים פה עיר ספרד שנת וֹבֹנוֹ הֹנֹכֹר הֹנֹלוֹים אֹלֹ

Dies Alles ist endgültig festgesetzt hier in der Stadt Sepharad, im Jahre 541 der Schöpfung.

2. מרת = מרת

- 9. לא ימוש Josua 1,8. מנפי זרעך aus Jes. 59,21.
- 10. מוכם in Matarcha, s. Epigr. in B 10.
- 12. Matarcha = Taman.
- 17. Proverb. 31,31.
- 18. לאשה offenbar ein Schreibfehler statt לאשה.
- 19. לא ימושר Jes. 59.21.
- 20. Die zwei letzten Buchstaben von קרוב sind undeutlich.
- 21. הכל שריר וקיים Uebliche Schlussformel in Documenten.
- 21. ספרד = Bosporus, Panticapaeon, s. Gesenius Thesaur. s. v. und das. Add., Chwolson S. 54, Anm. 6.

Das Ende, wahrscheinlich von מה an, sieher das Datum ist später hinzugefügt. Für den Beginn der Fälschung bei dem Worte הם spricht auch der Umstand, dass —Bosporus sieh sonst (ausser in Firkowitsch's Epigraphen) nicht in der hebräischen Literatur findet. Um dies und die Rasuren, Z. 2. 3, zu verdecken, wurde das ganze Epigraph beschmiert. ובני הנכר הנלוים אל יהוה nach Jes. 56,6 (wo יהוה ). Nach לפֹל ist das Pergament abgeschnitten.

Ueber diesem Epigraph war ein anderes, welches wegradirt ist.

# No. 14.

Pergamentrolle. Inhalt: Exod. 7,x—Deut. fin.—19 Blatt (1 Blatt hat 7 Col.), 86 Columnen, 73—75 Zeilen. Höhe 72½, Schrifthöhe 60¾, Columnenbr. 11.—Von der ersten Columne und dem Anfange der zweiten sind nur wenige Buchstaben erhalten; überhaupt ist das ganze erste Fragment durch Feuchtigkeit vielfach beschädigt.

Ohne Tagin.

Die Rolle ist aus vier verschiedenen Stücken zusammengesetzt:

- A) Exod. 7-Exod. fin. 2 und 3 sind kaum zu unterscheiden.
- B) Levit. 1,1-10,4 fin.
- C) Levit. 10,5 in.—Num. 3,9 fin.  $\beth$  und  $\beth$ ,  $\daleth$  und  $\beth$  sind deutlich von einander zu unterscheiden.

<sup>2.</sup> שהקדישה. Der letzte Buchstabe auf Rasur, desgl. 3. מבני כזר.

<sup>4.</sup> הקבים ברוך הוא Dor Heilige, gebenedeit sei er!

ERSTER THEIL, ROLLE 14.

D) Num. 4,10—Deut. fin. Dem ersten Stück sehr ähnlich; ⊐ und ⊃, ¬ und ¬ sind einander fast gleich. Fehlende Wörter hier mehrfach von späterer Hand, zum Theil in Raschischrift hinzugefügt.

שמר שמו Deut. 12,28 (nicht שפטים Deut. 16,18). מוצא Dt. 23,24. Die Zeilenanfänge nach ואעידה sind אהבלק, s. zu Rolle 8.

Alle Columnen (ausser den wegen des ביה שמו ausgenommenen) beginnen mit dem Buchstaben Vav. Dasselbe ist der Fall in den Rollen 1. 5(?). 16(?). 17. 18. 19. 21(?). 22. 39.

Die Verse sind durch je einen Punct getrennt, s. zu Rolle 6.

Die בובין הפוכין Num. 10,35. 36 haben nicht die gewöhnliche Gestalt (beide Querstriche nach rechts statt nach links gekehrt); sondern die obere (kürzere) Spitze ist nach links, die untere (längere) nach rechts gewendet. Die in den Drucken übliche Gestalt (Nun auf den Kopf gestellt: r) entspricht nicht der Ueberlieferung.

Die Versabtheilung des Decalogs stimmt Deut. 5 mit der üblichen überein. Exod. 20 ist ein Verspunct v. 8, nicht nach v. 9. 10. Die Verse 13—16 sind als ein Vers behandelt. In der Mitte von v. 17 ist kein Absatz.

Exod. 15. Das Lied Mosis erst von v. 10 an sichtbar. Die Zeilen-Abtheilung wie bei Hooght: nur ist der erste Theil von v. 19 noch stichisch geschrieben:

# בא סום פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם וגו'

In Bezug auf die Schreibung dieses letzten Verses ist die Tradition sehr schwankend.—S. Baer (zwei alte Thorarollen aus Arabien und Palästina, Frankf. a. M. 1870, S. 11) theilt aus einer arabischen Lederrolle folgende Eintheilung mit:

בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים את מי הים את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים

Diese Eintheilung findet sich z. B. in der Rolle aus Derbend (A1). Collationirt: Deut. 32-34 (s. Anhang).

Epigraph Nº 8, datirt vom J. 789 (Vgl. Neubauer S. 132, Chwolson S. 42. 43) am Schluss der Rolle:

זאת התורה התמימה

Diese Thora, die vollendete,

הנאמנה הקדישו קהל

Die wahre, weihte die Gemeinde

אחינו כזר מכספם פה

Unsrer Brüder, der Chazaren, von ihrem Gelde, hier מאל כרים קהל מעלה

In der Gemeinde Krim, der oberen Gemeinde, שנת אלף תֹפֹה לגלותנו

Im Jahre 1485 nach unsrer Verbannung,

תש ליצירה פֹק והוא

(4)700 nach der Schöpfung, und sie ist

קודש לאלהי ישראל לא

Ein Heiligthum dem Gotte Israels. Nicht

ימכר ולא יגאל לעו

Werde es (das Buch) verkauft und nicht gekauft in Ewigkeit! ואלהי ישראל יברך

Und der Gott Israels segne

לקהלה זו אשר

10

Diese Gemeinde, welche-

הקדישו אותו ויקיי

Es geweiht hat, und Er erfülle:

יוי יספור בכתוב

"Jahve zählt (sie) im Verzeichniss

עמים ועם עמו ישראל

Der Völker". Und mögen sie mit Seinem Volke Israel יכתבו לחיים בירושלים

Verzeichnet werden "zum Leben in Jerusalem".

ונספחו על בית יעקוב

Und sie haben sich angeschlossen dem Hause Jakobs

ביום הזה ומלכם בראשם

An diesem Tage, und ihr Konig an ihrer Spitze,

יחי לעולם באמונתו

Möge er ewig leben in seinem Glauben!

אמן ואמן נאם דויד

Amen! Amen! So spricht David

בר יצחק נבת ומכ

Sohn Isaaks

20

סנגרי סמ

Sangari. Gutes Omen!

4. Krim = Solchât s. zu R. 7, vgl. Epigr. in A 1, Z. 48. 49.~ קהל מעלה. Eine "untere Gemeinde" in Solchât wird erwähnt in den Rollen A 2. 11 (Epigr. II). 14.

6. פרט קטן בלי kleine Zeitrechnung, d. h. ohne Angabe der Jahrtausende. פרט גדול פרט grosse Zeitrechnung, wenn die Jahrtausende mitgezählt werden.

8. לעולם = לעו

- ויקיים = ויקיי 11.
- 12. Psalm 87,6.
- 14. Vgl. Jes. 4,3.
- 15. Jes. 14.1.

16. Ueber die Zeit der Bekehrung der Chazaren ist noch nichts definitiv ermittelt. Nach dem Buch Kosri hätte die Bekehrung um 740, nach dem Briefe des Chazarenkönigs um 620 stattgefunden. Doch kann das "vor 340 Jahren" im letztgenannten Document auch anders gedeutet werden, s. Harkavy, Russ. Revue 1875, S. 91. Jedenfalls ist Z. 16 chronologisch ungenau.

19. Abbreviatur נבת s. Epigr. 5 in Rolle 8, ומך s. Epigr. 13 in R. 3.

20. פוב, פוב פוב s. Epigr. 5 in Rolle 8.

Das Epigraph ist eine plumpe Fälschung, denn:

- 1) Es steht auf einem Pergamentstück, welches unlängst auf die leere Columne am Schluss aufgeklebt wurde.
  - 2) Tinte und Schrift sprechen nicht für hohes Alter.
  - 3) Die Aera nach der Verbannung, s. zu Rolle 2.
  - 4) Die angebliche ältere Krimsche Aera, s. Einleitung.
  - 5) Die Abkürzungen Z. 6. 19. 20.
- 6) Isaak Sangari, auch sonst Object der Fälschungen Firkowitsch's, s. Rolle 15. Von der Unächtheit der Grabschriften des Isaak Sangari und der Sangarith haben wir uns an Ort und Stelle überzeugt. Rapoport hatte also Recht (trotz Chwolson S. 43 ff.). Sangari ist wahrscheinlich abgeleitet von dem öfter vorkommenden Ortsnamen Singar, s. Jaqût's geogr. Wörterbuch, Bd. III, S. 158.

# No. 15.

Pergamentrolle. Inhalt: Deut. 1,39—Deut. fin.~7 Blatt (das letzte mit dem angeblich jüngeren Epigraph hat nur eine Col.), 20 Columnen zu 80—82 Zeilen. Nicht gerechnet ist ein erst spät am Schluss angenähtes Blatt (eine Col.), welches ein vom J. 798 n. Chr. datirtes Epigraph enthält. Von der ersten Columne, auf welcher Num. fin. und Deut. init. standen, ist nur ein Fragment erhalten.~ Höhe 67½, Schrifthöhe 57½, Columnenbr. 9—11.

Ohne Tagin, flüchtig geschrieben. Mehrfach sind Wörter weggelassen. Deut. 27,19 ארור שכב משפט statt ארור מַשָּה Deut. 33,7 ארור מַשָּה ליהוהה. Einfach durch Mangel an Sorgfalt sind wohl auch die Abweichungen in der Eintheilung des Liedes Deut. 32 zu erklären:

### עם חלב כרים ואילם 14

בני בשן ועתודים עם חלב כליות חמה ודם ענב תשתה חמר בני בשן ועתודים עם חלב כליות חמה Dann Alles umgekehrt bis v. 35:

כי קרוב וגו׳ יהי עליכם סתרה. 88 לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם ישתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל.

Einrichtung und Eintheilung der Paraschen sind vielfach vom Ueblichen abweichend.

מעידה am Anfange einer Columne. Die sechs dem Liede vorhergehenden Zeilen sind mit Absicht so geschrieben, dass sie beginnen mit den Worten משה, בעיני, הרעה, הדרך, אחרי. Die sechste Zeile (משה) ist länger. Die gewöhnliche Zeileneintheilung ist anders, s. zu Rolle 8.

Zwischen den Versen steht je ein Verspunct, s. zu Rolle 6.

Im Decalog sind Verspuncte nach Deut. 5,6. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. In Vers 18 ist kein Absatz.

Deut. 32,26 hat אפאיהם einen Verspunct, bei Hooght nur Athnach.

Collationirt: Deut. 32-34 (s. Anhang).

Am Ende der Rolle stehen zwei Epigraphe:

1

Epigraph 9, datirt vom J. 798 n. Chr. (Vgl. Neubauer S. 132, Chwolson S. 43. 67. 72. 79):

אני אליה בן שלמה

Ich Eliah ben Salomo,

הסופר מכרתי ספר

Der Schreiber, verkaufte dies

התורה הזה אשר

Buch der Thora, welches

כתב אבי זל לכמ

Mein seliger Vater geschrieben hat, an den geehrten Mar

בייכ פקיד העיר

Beik, den Stadtvorsteher,

בן ילדוגן הקדרי

Den Sohn des Jaldugan ha-Qadri,

יצו פה כפא על

Den Gott schütze! hier in Kafa, am

חוף הים אלף תُצֹר

Meeresufer, 1494

לגלותנו תשמ

Unserer Verbannung, 709

ליצירה יזכה

Der Schöpfung. Er werde gewürdigt

להנות בו הוא

Darin zu lesen, er

וורעו עעא

Und seine Nachkommen, in Ewigkeit! Amen-

אליקים כן שלמה נע

Eljakim ben Salomo (er ruhe in Eden!)

אלישע בן הושע זל

Elisa ben Hosea (gesegn. And.)

יעקב בר אליה צבי

Jakob ben R. Eliah (der Gerechte soll in seinem Glauben leben!)

דויד בֹר יצחק עה

David ben R. Isaak (über ihm sei Friede!)

סנגרי סמא

Sangari. Gutes Omen! Amen.

לכבוד מר=לכמ 4.

עד עולם אמן=עעא 12.

15. צדיק באמונתו יחיה Habak. 2,4, s. Zunz S. 364 ("seit 600 Jahren... als Eulogie").

16. עליו השלום עה, s. Zunz, S. 336: "Dennoch ist von dieser heute allgemein üblichen Redensart in den talmudischen und älteren hagadischen Schriften keine Spur; wir treffen sie, als Uebertragung des arabischen עליה אלסלאם, zuerst bei dem Gaon Kohen Zedeq (A. 830)... Das שׁ wird im neunten und zehnten Jahrhundert allein für ausgezeichnete, später für alle, biblische Personen, etwa

seit 1040 auch für Männer der talmudischen und geonäischen Epochen verwandt. Erst gegen das Jahr 1200 fängt man an, spätere Lehrer, Zeitgenossen, Verwandte mit dieser Formel zu beehren".

Dies Epigraph ist unächt, denn:

- 1) Es steht auf einer einzelnen unlängst angenähten Columne von ganz andrem Pergament.
  - 2) Die Tinte ist dieselbe wie in den Epigr. von R. 10 und 14.
  - 3) Die Aera nach der Verbannung, s. zu Rolle 2.
  - 4) Die angebliche Krimsche Aera, vgl. R. 6 (Epigr. 2). 14.
  - 5) Die zahlreichen Abkürzungen, s. zu Rolle 3.
  - 6) Ueber Sangari s. zu Rolle 14.
- 7) בייכ (vielleicht auch בייכ (vielleicht auch בייכ (vielleicht auch לדונן s. Chwolson S. 43, Anm. 2) ist in jener Zeit in der Krim (trotz Chwolson S. 119. 120) unmöglich. Die Schreibung בייכ mit rundem בייכ ist spätkaräisch, vgl. בייכ zu Rolle 3.

2.

Epigraph 20, angeblich vom J. 848 (vgl. Neubauer S. 133, Chwolson S. 99) unter dem Text der Rolle:

זה ספר התורה התמימה הקדיש אותו מ אברהם בן ר יוסף בן סלחדין

Dies Buch der Thora, der vollendeten, hat geweiht Mar Abraham ben R. Joseph ben Saladin

בעיר כפא והוא קדש ליוי אלהי ישראל לא ימכר ולא יגאל וברוך יהיה

In der Stadt Kafa, und es ist ein Heiligthum für Jahve, den Gott Israels. Nicht werde es verkauft und nicht gekauft, und gesegnet sei

המקדישו וארור מושלו כאדון ומשחיתו בזדון והמוציאו מקדושתו

Der welcher es geweiht hat, und verflucht sei wer als Herr

damit handelt und wer es vertilgt in Frevelmuth und wer es entweiht;

וברוך יהא המצילו מאסון ומפגע רע ומכר סכנה והשכם ישימהו סימן

Aber gesegnet sei wer es rettet vor Schaden und bösem Zufall und jeder Gefahr, und Gott mache es zum guten

מוב לו ולזרעו עד עולם ויקיים עליו מקרא דכתיב וכל בניך למודי

Vorzeichen für ihn (den Weihenden) und für seine Nachkommen ewiglich, und Er erfülle an ihm den Schriftvers: "und alle deine Söhne sind gelehrt

יוי ורב שלום בניך ויקיים עליו גם כן מקרא דכתיב תחת אבותיך

Von Jahve, und viel Friede ist deinen Kindern", und Er erfülle an ihm auch den Schriftvers: "Statt deiner Eltern יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ וברוכים יהיו כל ישראל

Werden deine Söhne sein. Du wirst sie machen zu Fürsten über die ganze Erde", und gesegnet sei ganz Israel! הוזקנים עדים ביום החדש הראשון שנת ויחנו בתרח ליצירה

Und die Alten sind Zeugen am Neumondstage des ersten Monats im J. 608 (610?) nach der Schöpfung.

כבוד ר יוסף הכהן כן ר כלב הכהן גע רית עד ר אסף הכהן בן מ כלב הכהן (עד)

Der geehrte R. Joseph Kohen ben R. Kaleb (er ruhe in Eden, der Geist Jahves leite ihn zur Ruhe!) Zeuge.—R. Asaph Kohen ben Mar Kaleb Kohen (Zeuge).

10

כבוד ר אברהם בן כבוד ר שמריה תנצבה עד מ אברם בן מ יוסף עד

Der geehrte R. Abraham, Sohn des g. R. Schemarjah (seine Seele sei gebunden in den Bund des Lebens!) Zeuge—M. Abram ben M. Joseph, Zeuge. 11 ר יהודה הלוי בן ר אברהם הלוי ער מ אברהם בן מ פניאל (ער) R. Jehuda Levi ben R. Abraham Levi, Zeuge. — Mar Abraham ben Mar Pniel (Zeuge).

ר יוסף הלוי בן ד אהרן הלוי עד מ לוי בן ד יהודה עד R. Joseph Levi ben R. Aharon Levi, Zeuge. — Mar Levi ben R. Jehuda, Zeuge.

מ יוסף בן מ שלמה עד מ שלמה בן מ יוסף עד Mar Joseph ben Mar Salomo, Zeuge.—Mar Salomo ben Mar Joseph, Zeuge.

ואני יצחק הכהן ממקומי

Und ich Isaak Kohen (Zerschmettere die Lenden seiner Widersacher und seine Hasser, dass sie nicht mehr aufstehen!).

- 5. Jes. 54,13.
- 6. Psalm 45,17.
- 8. Numer. 33,27: ויחנו בתרח
- 9. נוחו ערן=נע Zunz, Zur Gesch. S. 341 ("seit Saadja"). אות יהוה תניחנו=רית Jes. 63,14, s. Zunz, Zur Gesch. S. 355 ("von Josippon auf den gefallenen Juda Makkabai angewandt").
- 10. תהי נפשו צרורה בצרור החיים הלנצבה, vgl. I Sam. 25,29, s. Zunz, Zur Gesch. S. 351 ("Zahlreiche Belege liefern die Werke des zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts").
- 14. Abbreviatur des Verses Deut. 33,11: מחץ מתנים קמיו Diese Abkürzung ist sonst erst im 14. Jahrh. nachweisbar, s. Zunz in Geiger's Jüd. Zeitschr. VI (1868), S. 188. 192.

Das Epigraph kann also nicht aus dem neunten Jahrhundert sein. Für eine viel spätere Entstehung zeugt auch die tatarische Form (vgl. zu בייב in R. 15, Ep. 1) des arabischen Namens צלה אלדין (Saladin). Das ganze Datum trägt Spuren der Umarbeitung und ist, um dies zu verdecken, besonders stark überschmiert.

Was die Zahlsumme betrifft, so rechnet Firkowitsch in der Zeitschrift Ha-karmel III, S. 37 בֿתֹרה = 610 der Schöpf. = 850 n. Chr.; in der Epigraphensammlung, wie auch bei Chwolson S. 99, werden

nur die Buchstaben הרח = 848 n. Chr. gerechnet. In Epigr. 114 (Theil II, B 12, S. 256) wird im J. 1321 ein יוסף נין סלח דין als Zeuge erwähnt. Da das biblische נין von den mittelalterlichen Juden (Rabbaniten [s. z. B. Kimchi Wörterb. s. v.] wie Karäern) als gleichbedeutend mit שון angesehen wird, könnte der letztgenannte Joseph mit dem in Ep. N° 20 genannten identisch sein. Jedenfalls kann נין פלוני nicht ohne Weiteres einen fast 500 Jahre später lebenden Nachkommen bezeichnen (gegen Chwolson S. 100).

# No. 16.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen, 1,1-19,12.~2 Blatt, 7 Columnen zu 88 Zeilen. Höhe 74½, Schrifthöhe 64½, Columnenbr. 11 Cm. Ohne Tagin, wahrscheinlich Krimsche Rolle.

Am Schluss der Sabbatspericopen stehen 5-6 Puncte.

Die Col. 2, 4, 5, 6, 7 beginnen mit einem Vav (absichtlich?), vgl. zu Rolle 14 und S. 182.

Die Verse sind durch je einen Punct getrennt, s. zu R. 6 u. S. 194. Collationirt: Gen. c. 10 (s. Anhang, S. 276. 277).

# No. 17.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen.  $1,1-42,7^{\circ}$ .~7 Blatt, 24 Columnen zu 72-73 Zeilen. Höhe 71, Schrifthöhe  $60-60\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $10-11\frac{1}{4}$  Cm.~Die beiden letzten Columnen sind stark beschädigt, so dass etwa nur noch die Hälfte vorhanden.

Ohne Tagin; einige Blätter haben am Schluss Custoden.

In der Mitte der 18. Columne beginnt die Hand eines andern Schreibers, der Verspuncte setzt, während solche sich im ersten Theil nicht finden. An vielen Stellen ist corrigirt.

Vave ha'ammudim in beiden Theilen der Rolle, s. zu R. 14. Verspuncte nur im zweiten Theile, s. zu R. 6.

# No. 18.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 3,19-37,28.~6 Blatt dünnes Perg., 22 Col. (von der ersten, die Gen. c. 2. 3 enthielt, ist nur ein kleiner Theil erhalten) zu 65-66 Zeilen. Schrifthöhe 47½, Columnenbr. 10-11 Cm.~Einige Columnen durch Feuchtigkeit beschädigt.

Ohne Tagin, unschöne Schrift.

Die מדרים sind einigemal am Rande von späterer Hand durch ein d bezeichnet.

Vave ha'ammudim, s. zu R. 14.

Zwischen den Versen je ein Punct, s. zu R. 6.

Varianten: Gen, 3,19 תשוב statt השוב.

Gen. c. 10 (s. Anhang).

#### No. 19.

Pergamentrolle. Pentateuch, vollständig.  $\sim 35$  Blatt, 126 Columnen zu 73-75 Zeilen. Höhe  $69\frac{1}{2}$ , Schrifthöhe  $59\frac{1}{2}$ , Columnenbr. 9-12 Cm.

Ohne Tagin, wahrscheinlich Krimsche Rolle. Das 5. und das 16. Blatt (je 2 Columnen) sind von einer späteren Hand (welche auch sehr viel in der Rolle corrigirte) eingesetzt.

Exod. 1,1 beginnt eine neue Columne (nicht bei Lev., Num., Dt.).
ווא משמר ביה שמר Gen. 49,14 (s. S. 219). הבאים Ex. 14,28 (die 5 dem Meerliede vorangehenden Zeilen beginnen mit den Buchstaben הבימב, s. s. zu R. 40 u. S. 182). מוצא Dt. 16,18. שפטים s. zu R. 8 u. S. 182).

Alle Columnen, die eben genannten ausgenommen, beginnen mit dem Buchstaben Vav, s. zu Rolle 14.

Die Verse waren durch je zwei Puncte getrennt, die später ausradirt wurden, s. zu Rolle 6.

Exod. c. 15 ist wie bei Hooght abgetheilt, nur folgende Zeilen weichen ab:

ורכבו רמה בים: עזי ומרת יח ויהי לי אבי וארממנהו: יהוה איש מלחמה יהוה

Z. 29 את-מי bis מים sind nicht stichisch geschrieben, vgl. zu R. 9.

Der Decalog hat folgende Verstheilung:

Exod. 20,2—6 als ein Vers. Deut. 5,6—10 als ein Vers.

20,7 5,11

20,8—11 als ein Vers. 5,12—15 als ein Vers.

20,12 5,16

20,13—16 als ein Vers. 5,17

20,17 ohne Absatz in der Mitte 5,18 in der Mitte ist eine später hineincorrigirt.

Epigraph 34, angeblich vom J. 920 n. Chr., am Schluss der Rolle (vgl. Chwolson S. 53. 79):

קודש ליוֹי אלהי ישראל שהקדישה זאת מרים בת יצחק זאת Heilig Jahve, dem Gotte Israels! Geweiht hat Mirjam die Tochter Isaaks diese

התורה התמימה ברשות אישה חנוכה בן שמריה להיות קודש Vollendete Thora mit Erlaubniss ihres Mannes Chanukah ben Schemarjah, damit sie heilig sei

ליוי אלהי ישראל לא ימכר ולא יגאל בו פה בקהל הקודש קהל כרץ

Jahve, dem Gotte Israels. Nicht werde sie verkauft und nicht gekauft! Hier in der heiligen Gemeinde, der Gemeinde Kertsch.

ברוך שמרו ומסתירו בעת צרה וסכנה וארור מוציאו

5

Gesegnet sei wer sie behütet und verbirgt in der Zeit der Noth und Gefahr, verflucht aber wer sie entfernt

מקדושתו ומשחיתו בזדון ומושלו כאדון ואלהי ישראל Aus ihrer Heiligkeit, sie in Frevelmuth vernichtet oder sie als Herr behandelt. Der Gott Israels 10

15

ירחם את זאת האשה כו כורים בת יצחק ואת אישה חנוכה Erbarme sich dieser Frau, der Herrin Mirjam, der Tochter Isaaks und ihres Mannes Chanukah

ישימהו סימן מוב לכל ישראל אנס ד יוסף בן ד נתנאל ע' Und mache ihn zur guten Vorbedeutung für ganz Israel. Amen, immerdar! Selah!—R. Joseph ben R. Nathanael, Zeuge. ד אברהם חַגִּי בן ככוד ד יוסף הזקן ע' חניאל הזקן בן מ דוד

R. Abraham Chadschi, Sohn des geehrten R. Joseph ha-saqên, Zeuge. — Chaniel ha-saqên, ben M. David ha-saqên, Zeuge.

'עקב הזקן ע' שלמה בן מ יעקב הזקן ע'
R. Mose ben R. Abraham Chadschi, Zeuge. — Salomo ben M.

Jakob ha-saqên, Zeuge.

שבתי הפרנם בן ר אברהם כֿוּצָּא ע׳ אליה בן ר אברהם ע׳ Schabbathai, der Vorsteher, ben R. Abraham Chôdha, Zeuge.— Eliah ben R. Abraham, Zeuge.

יהודה בן מ אליא ע' יפת בן מ משה ע'
יהודה בן מ אליא ע' יפת בן מ משה ע'
Jehuda ben M. Elia, Zeuge. — Jepheth ben M. Mose, Zeuge.

ד אליא בן ד שבתי ע' אברם בן יוסף ע' ד יהודה הלוי בן מ'
אברהם (ע')

R. Elia ben R. Schabbathai, Zeuge.—Abram ben Joseph, Zeuge.—Jehuda ha-Levi ben M. Abraham (Zeuge).

דיעקב הזקן בן מ משה ע'ר משה בן מ אברהם ארבא Jakob ha-sagên ben M. Mose Zeuge — R. Mose ben I

R. Jakob ha-saqên ben M. Mose, Zeuge.—R. Mose, ben M. Abraham...

יעקב בן שלמה חלואגי ע' חנוכה בן שמריה ע' שנת תתלא ליצירה

Jakob ben Salomo Chalwadschi, Zeuge.—Chanukah ben Schemarjah, Zeuge.—im Jahre 831 der Schöpfung.

ואני אלעזר בן ד יחזקיהו הלוי המלמד זל והכל שריר וקיים Und ich El'asar, Sohn des R. Jechiskijahu ha-Levi, des Lehrers, gesegn. And. — Und dies Alles ist endgültig festgesetzt. אמן נצח סלה=אנם .7.

יהַנִּי .8 und 10. הַבָּי sind punctirt.

13. ארבא der erste Buchstabe undeutlich.

Datum von anderer Hand. An dem Worte ברץ ist corrigirt. Dies sollte durch Ueberschmierung des Epigraphs verdeckt werden.

15. שריר וקיים, vgl. Rolle 13, Epigr. Z. 21 und R. A 11, Ep. 2, Z. 15.

Die Jahreszahl ist von Firkowitsch und Chwolson nach der angeblichen alten Krimschen Aera (vgl. R. 6. 14. 15, I) berechnet, 831-89=920 n. Chr.

Chanukah ben Schemarjah (Z. 2. 14) wird auch in cod. 72 und Pinner A 14 erwähnt. Aber in cod. 72 (Epigr. 38) ist שמראה aus corrigirt, und in beiden daselbst vorkommenden Daten sind die mittleren, entscheidenden Zahlbuchstaben (מֹד und בֹּד und בֹּד ersichtlich Aenderungen von später Hand, was Chwolson (S. 53) nicht bemerkte. Das Epigraph N° 44 (Pinner A 14, S. 13. 14) hat gar kein Datum.

Der Name חוגי, von den muhammedanischen Tataren aus dem Arabischen entlehnt, beweist, dass das Epigraph aus verhältnissmässig später Zeit stammt.

### No. 20.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1—Deut. 21,12.—32 Blatt (eins hat 7 Col.), 129 Col. zu 72—73 Zeilen. Höhe  $71\frac{1}{2}$ —72, Schrifthöhe  $59\frac{1}{4}$ —61, Columnenbr.  $9^3\frac{1}{4}$ — $10^1\frac{1}{2}$  Cm. Die einzelnen Stücke sind nicht mit juri (Adern, Sehnen), sondern theils mit weisser Seide, theils mit einfachen Fäden zusammengenäht.

Kleine Schrift ohne Tagin, wohl Krimsche Rolle. Mehrere Blätter sind von andrer Hand eingefügt. Das letzte Stück (4 Col.) Dt. 15,13 The Deut. 21,12 ist von dritter später Hand, auch schlecht erhalten.

Zwischen Exod. und Levit. sind drei Zeilen freigelassen, zwischen den andern Büchern, gemäss der Regel, je vier.

Die Regel des ביה שבו ist nicht beobachtet. הבאים und הבאים stehen am Anfange einer Zeile, nicht einer Columne.

Weder Vave ha'ammudim, noch Verspuncte.

In Exod. c. 15 sind die Zeilen abwechselnd in zwei und in drei Absätzen geschrieben; doch besteht bei den doppelt getheilten der erste und der dritte Absatz oft aus mehr als einem Worte.

In Exod. c. 13,13. 34,20 וערפתו wurde das Köpfchen im serst wegradirt, dann mit schwarzer Tinte wieder hineingeschrieben.

In Exod. c. 15 finden sich folgende Varianten:

- v. 2. וארממנהו statt וארממנהו. Oben am ה ist radirt. Man wollte also corrigiren, führte es aber nicht aus.
- v. 4. שלשיר statt שלשיר
- ע. 10. כעופרת statt כעפרת
- ע. 11. כמכה zweimal plene statt כמכה
- ע. 15. נמנו statt נמונו
- v. 16. אימתה statt אימתה
- v. 17. תבאמו statt תבאמו
- v. 17. מקדש יהוה statt מקדש יהוה
- v. 19. עלהם statt עלהם

# No. 21.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 46,8 - דאיך Exod. 1,10 fin.  $\sim$  1 Blatt, 4 Col. zu 82 Zeilen. Schrifthöhe  $58-58\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $10\frac{1}{2}$ . Ränder oben und unten beschädigt.

Ohne Tagin, wahrscheinlich Krimsche Rolle. Zum Ausfüllen der Zeilen werden weder Dehnbuchstaben noch die Anfangsbuchstaben der nächsten Zeile verwendet, sondern kleine Striche:

Zwischen Genes. und Exod. sind nur zwei Zeilen leer gelassen. Gen. 49, 14 am Anfange einer Columne, dgl. in R. 19.

Die andern drei Columnen beginnen mit Vav (Ex. 1,11 beginnt ), s. zu R. 14.

Zwischen den Versen je ein Punct, s. zu R. 6.

# No. 22.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 21,30 init.-43,13 fin. $-3\frac{1}{2}$  Blatt (zu 4 Col. Vom letzten Blatt sind nur noch zwei Col. erhalten), 14 Col. zu 79 Zeilen. Höhe 64, Schrifthöhe 58, Columnenbr.  $211\frac{1}{2}-12\frac{1}{2}$  Cm.

Ohne Tagin, wohl Krimsche Rolle.

Jede Columne beginnt mit einem neuen Verse (s. zu R. 5) und zugleich mit Vav, s. zu R. 14.

Zwischen den Versen ist je ein Punct, s. zu R. 6.

# No. 23.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1-24,67.-3 Blatt, 13 Col. zu 83-85 Zeilen. Höhe  $68\frac{1}{2}$ , Schrifthöhe 60, Columnenbr.  $7\frac{1}{2}-8\frac{1}{4}$  Cm.—Die Rolle ist stellenweise durchschnitten (wie auch N° 24). Das geschah vermuthlich, als man sie in die Genisah legte, und in der Absicht, das Pergament zu jedem profanen Gebrauch unverwendbar zu machen.

Ohne Tagin, wohl Krimsche Rolle.

Keine Verspuncte, nur an den Enden der Sabbatspericopen stehen Doppelpuncte.

Collationirt: Gen. c. 10, s. Anhang.

### No. 24.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1—Exod. 14,21.~9 Blatt, 44 Columnen zu 80—81 Zeilen. Höhe 70, Schrifthöhe 61½, Colum-

ERSTER THEIL, ROLLE 25.

nenbr. 9-9% Cm.~Die Rolle ist stellenweise durchschnitten, s. zu Rolle 23.

Ohne Tagin.

Zwischen Genes. und Exod. sind nur drei Zeilen leer gelassen.

Die Regel des ביה שמו ist nicht befolgt. Weder Vave ha'ammudim noch Verspuncte.

# No. 25.

Pergamentrolle. Inhalt: Exod. 14,28 הבאים –Exod. 31,10. – Deut. 14,20 – Deut. fin. ~16 Blatt, 48 Columnen. Höhe  $59\frac{1}{2}$ , Schrifthöhe  $54\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $11-13\frac{1}{4}$  Cm. ~In dieser Numer sind zwei Stücke zu unterscheiden:

- B) Deut. 14,20-21,11 החשקת בה, 2 Blatt, 9 Columnen zu 51 Zeilen. Ohne Tagin, grössere Schrift. Die letzte Zeile steht auf Rasur und ist weitläufig geschrieben: also war dies Stück nicht von vornherein zur Ergänzung der Rolle A geschrieben.

ביה שמר באים und אינרה s. zu R. 8) am Anfange von Columnen.

Epigraph 27, datirt vom Jahre 908 n. Chr. (Vgl. Neubauer S. 134, Chwolson S. S. 51. 68, Anm. 2. S. 79. 94. 95):

למען ידעו דור אחרון

Damit es die spätesten Nachkommen wissen,

כי אני יעקב בכר משה Dass ich Jakob, Sohn des geehrten R. Mose זצל בבואי פה מנגופ ק

(Des Gerechten Andenken in Segen!), als ich hierher kam nach החדשה מכרתי זה Mangup,

Der neuen Gemeinde, dies Buch

ספר התורה הק אשר

Der heiligen Thora, welches

כתבתי בכפר עבק

Ich geschrieben habe im Dorfe 'Abaq, לכֹר אליהו כהן הבחו

Verkaufte an den geehrten R. Elijahu Kohen, den Jungge-שער קנהר והקדיש sellen,

Der es erwarb und weihte

אותו בקהל החדש

In dieser neuen Gemeinde

הזה לכפרת נפש

Zur Sühne der Seele

אביו כר יצחק הכהן

Seines Vaters, des geehrten R. Isaak Kohen,

בבר אליהו הכחן גע

Sohnes des geehrten R. Elijahu Kohen (er ruhe in Eden!) מן הכהנים המיוחםי

Aus der Familie der Kohanim von edler Abstammung, אשר באו מעיר

Welche kamen aus meiner

מולדתי תמיראקה

Geburtsstadt Tamiraqah

עם הקהל ונתישבו

Mit der Gemeinde und sich niederliessen

גם יחד עם קהל כזר

Zusammen mit der Chazarengemeinde,

55

בוניה יצו וההווה יום

Welche sie erbaut hatte, Gott schütze sie! Und das geschah ד יב בסליו רשוח

ERSTER THEIL, ROLLE 25.

Am Mittwoch, 12 Kislev, im Jahre

תולמש לפה ויהובל

669 der Schöpfung. Es sei aufgenommen

לרצוז ליוי ויקי עליו

Wohlgefällig von Jahve, der an ihm (dem Weihenden) erfülle מל לא ימוש ספר

Den Schriftvers: "Nicht weiche dies Buch

התורה הזה מפיד וג

Der Thora von deinem Munde u. s. w."

ועל אביו יהיים מה

Und an seinem Vater erfülle Er das Wort:

נפשו במוב תליז

"Seine Seele ruhe im Guten,

וזרעו יירש ארא

Und seine Nachkommen mögen das Land erben".

ÒŠ

Amen: Selah!

- 3. זכר צדיק לברכה s. Zunz, Zur Geschichte S. 324 ("zuerst im zehnten Jahrhundert").
  - כהלה=ל 3. 3.
  - הקדושה=הל. 5.
  - 7. הבהנר bezeichnet gewöhnlich einen Junggesellen.
  - 22. Josua 1,8.
  - 25. Psalm 25,13.

Die Tinte ist nicht in das Pergament eingedrungen. Um der Schrift ein älteres Aussehen zu verleihen, wurde das Pergament, ehe es beschrieben ward, rauh gemacht.

Z. 3. Ueber den Namen Mangup und die Schreibung מנגום mit rundem 2 s. zu Rolle 3.

Z. 6. עבק unbekannt. Vielleicht ist צבק zu lesen. Köppen, Крымскій Сборникъ S. 144, Anm. 226 erwähnt ein Dorf "Чавке по пути въ Алуштъ" (Tschawke, auf dem Wege nach Aluschta, in der Krim). Die Karaiten in der Krim drücken den Laut "Tsch" durch צ aus, so z. B. צופוט כלעי. Zabag steht nach Chwolson S. 51 in Epigraph 26 (Pentateuchrolle in Karassu Basar.—Neubauer S. 137 druckt, gewiss irrig, עבר).

Z. 18. יההווה "und das geschah", spätkaräischer Ausdruck, gern von Firkowitsch gebraucht, z.B. in seinem Buche מסה ומריבה fol. 5ª.

Jakob ben Mose wird auch sonst erwähnt (vgl. Neubauer S. 19. 113 Note XIV). Nach Epigraph 26 (s. Neubauer S. 137) und Epigr. 56 in Cod. 86 stammt er aus Taman. Nach dem obigen Epigraph Nº 25 musste Taman mit Tamiraga identisch sein, was aber in Wirklichkeit nicht der Fall (vgl. zu Rolle 6). Jakobs Epitaph ist abgedruckt bei Chwolson S. 36. 37 und in Abne Sikkaron Text S. 29, Nº 98. Sein Bruder Joseph kommt vor in dem unächten Epigraph Nº 56 in cod. 86; ein Sohn Pascha soll das Epigraph Nº 66 in Rolle 31 verfasst haben; von einem anderen Sohne Namens Joseph soll ein Bibelcodex geschrieben sein, der nach dem Epigr. 59 im J. 967 n. Chr. vollendet worden wäre. Da diese Handschrift nicht in Petersburg (vgl. Chwolson S. 52), können wir das Epigraph in ihr nur aus inneren Gründen für unächt erklären.

# No. 26.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 46,3-Exod. 33,5.~9 Blatt, 30 Columnen zu 60 Zeilen. Höhe 68, Schrifthöhe 513/4, Columnenbr. 12½-16 Cm.

Tagin meist später, zuweilen abweichend geformte Buchstaben (s. zu R. 25), z. B. ז in בנימין in בנימין, auch ב. — Die Linien sind, entgegen der Regel, auf der äusseren (unbeschriebenen) Seite gezogen; ebenso in R. 31. 43.

Weder יהודה noch הבאים steht am Anfange einer Columne.

# No. 27.

Pergamentrolle. Inhalt: Num. 16,26—Deut. 14,21.—17 Blatt (die ersten 16 zu 3 Col.), 50 Col. (von der letzten ist nur ein Fragment erhalten) zu 42 Zeilen.—Der untere Rand ist durchweg so weit beschädigt, dass sogar etwas vom Texte fehlt.

Grosse deutsche Hand, die üblichen Tagin sind mit andrer Tinte hinzugefügt. Manche Buchstaben haben besondere Tagin und Schnörkel, s. zu Rolle 25.

מה מבו Num. 24,5 am Anfange einer Columne.

In Deut. 6,4 hat שמע grosses אחד, אחד grosses ז.

# No. 28.

Pergamentrolle. Inhalt: Exod. 32,26 (doch ist die Columne oben beschädigt)—Num. 13,16.—17 Blatt (von einem ist nur 1 Col. erhalten), 49 Col. zu 60 Zeilen. Höhe  $68\frac{3}{4}$ , Schrifthöhe  $56\frac{1}{2}$ , Columnenbr. 13–16 Cm.

Deutsche Handschrift, Tagin von erster Hand. 3, 7, 3 haben je drei, 12, 13, 14 je fünf, 12 sieben Verzierungsstriche. Zuweilen besonders geformte Buchstaben. So ist der Hals des 5 zweimal links abwärts gebogen, s. die Schrifttafel bei Bargès.

Exod. 34,11 ist שמר לך an den Anfang der Columne gebracht. Um dies zu bewirken, dehnte der Schreiber die Buchstaben der vorhergehenden Columne sehr aus: ראמר z. B. füllte eine ganze lange Zeile. — ממר am Anfang einer Columne auch in R. 30.

Num. 10,35. 36. Die מפניך und מפניך sind umgekehrt, d. h. die Spitzen sind nach rechts gewendet.

#### No. 29.

Pergamentrolle. Inhalt: 1,1–27,16 על ידיר 7.7 Blatt, 21 Columnen zu 61-63 Zeilen, genäht mit נידין. Höhe  $64\frac{1}{2}$ , Schrifthöhe  $53\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $13\frac{1}{2}$  Cm.

Die Tagin sind später beigeschrieben; doch finden sich an einigen Stellen besondere Tagin (s. zu R. 25) von erster Hand.

Ein Blatt (3 Col.) ist von andrer Hand.

Die sieben letzten Zeilen sind auf Rasur sehr gedehnt von späterer Hand geschrieben: also hat dieses Stück zur Ergänzung eines andern gedient.

# No. 30.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 29,18 (von den ersten sechs Zeilen ist nur ein schmaler Streif erhalten)—Gen. 45,10.~Exod. 32,26—Lev. 22,21.~17 Blatt (zu 3 Col. Von Blatt 1 sind nur noch 2, von Bl. 17 ist nur noch 1 Columne vorhanden), 48 Columnen zu 48 Zeilen. Schrifthöhe 55, Columnenbr.  $15\frac{1}{2}-16$  Cm.~ Von der letzten Columne, die Lev. 21,14—22,21 enthielt, ist nur noch ein schmaler Streif vorhanden.

Grosse deutsche Handschrift mit den gewöhnlichen Tagin. Zuweilen Tagin auch über andern Buchstaben (vgl. zu R. 25), so drei über im in Lev. 20,21, einige Male das abweichend gestaltete s. zu R. 28, mehrfach emphatisches 5, d. h. das Strichlein im 5 hat die Form eines kleinen 5 (vgl. N° 32. 91). Dehnbuchstaben.

שמר Exod. 34,11 am Anfange einer Columne, s. zu R. 28. Grosses ש in שמר Exod. 34,11, kleines א in דיקרא Lev. 1,1.

# No. 31.

Pergamentrolle. Inhalt: Num. 26,44-31,8.—Deut. 32,10—Deut. fin.—2 Blatt, 6 Columnen zu 57 Zeilen. Schrifthohe 441,

Columnenbr. 13-13<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Cm. Die Rolle vielfach beschädigt, besonders oben und unten. Sie ist ganz auf Leinwand gezogen: dadurch ist die Lesung des stark überschmierten Epigraphs noch mehr erschwert.

Schöne Handschrift, mit den gewöhnlichen Tagin.

Nicht nur ב, ה, ה, ה, ה, ה haben links oben einen kleinen senkrechten Verzierungsstrich, sondern auch ב, ב, ה.

n hat stets ein Dach, doch ist dasselbe nicht eckig (^), sondern rund (^). Die Linien sind auf der Aussenseite gezogen, s. zu R. 26.

Ob ואעידה am Anfang einer Columne gestanden hat, ist nicht mehr zu bestimmen.

Epigraph 66 (vgl. Chwolson S. 57), datirt vom J. 992, am Schluss der Rolle:

זה ספר התורה Dies Buch der Thora

עדות ביהוסף

Hat zum Zeugniss in Joseph

שמו כר אברהם

Bestimmt der geehrte R. Abraham

המשכיל בן מ

Der Einsichtige, Sohn des Mar

(שמחה) הספרדי אשר

Simchah ha-Sephardi, welcher

מ.ה (?) ארון בית יוי

Es legte in die Lade des Gotteshauses

בקהל כפא קהל

In der Gemeinde Kafa, der oberen Gemeinde,

העליון אשר על

Welche am

שפת הים מושבו

Meeresufer liegt,

לשם תודה ליוי

Jahve zum Preise,

שהשיבני בשלום

Der mich in Frieden heimgeführt hat

לביתי בשנ

Zu meinem Hause im Jahre

משיבת נפש פק

752 der Schöpfung.

והוא קדש לה

- Dies Buch ist Jahve heilig.

לא ימכר ולא

15

Nicht werde es verkauft und nicht

ינאל לעולם

Gekauft ewiglich

ייייייבורך....יבורך

..... sei gesegnet

לעד אני פשא

Immerdar. Ich Pascha

המלמד בן הר

Der Lehrer, Sohn des Rabbi

ומר יעקכ המלמד

Unsres Herrn Jakob, des grossen Lehrers.

הגדול יעמש

Er ruhe in Frieden auf seinem Lager!

5. בתפרדי s. zu Rolle 13, Epigr. Z. 21 (S. 35).

8. קהל העליון vgl. die ähnliehen Ausdrücke in R. 13, Epigr. Z. 12; in R. 14, Epigr. Z. 4.

20. Ueber Jakob Tamani s. zu Rolle 25 (S. 55).

21. ינוח על משכבו שלום=יעמש vgl. Jes. 57,2. Nach Zunz Zur Gesch. S. 359 oft bei den Karäern Hadassi, Kaleb, Serach Troki u. s.

Das Epigraph ist so stark überschmiert, dass die blassen Buchstaben desselben nur mit grosser Mühe theilweise zu entziffern sind.

Der türkisch-tatarische Name Pascha ist im 10. Jahrhundert in der Krim gewiss nicht üblich gewesen.

Abraham ben Simchah wird noch zweimal erwähnt. Ueber Epigraph 57 s. die Beschreibung von Cod. 78. Das andre Document (s. Chwolson S. 123. 53 ff.) ist eine plumpe Fälschung und wahrscheinlich von Firkowitsch, dem Dies mitgetheilt ward, vernichtet. Wenigstens konnten wir es trotz sorgfältigster Nachforschung in Tschufutkale (wohin Firkowitsch es von Petersburg zurückbrachte) nicht auffinden. Auf die in diesem Documente erwähnte "bibelkritische Reise" wird in Z. 10—12 unsres Epigraphs angespielt.

Das Epigraph des Jehuda ha-naqdan vom J. 604 befindet sich in der zur früheren Odessaer Sammlung gehörigen Lederrolle (A 1), nicht in der oben beschriebenen, wie E. v. Muralt, Studien und Kritiken, 1874 S. 175 sagt. Der Irrthum entstand wohl daraus, dass die eben erwähnte angebliche Simchah-Urkunde eine Copie des Naqdan-Epigraphs enthält.

# No. 32.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1—Exod. 20,17.~16 Blatt, 55 Col. zu 58 Zeilen. Schrifthöhe 57½, Columnenbr. 12½—16 Cm.~Die Rolle ist mehrfach beschädigt. Von der letzten Columne ist nur noch ein Stückchen erhalten.

Schöne Handschrift mit Tagin, Höckercheth. Oft das emphatische 5 (s. zu R. 30).

מהודה, הבאים am Anfange von Columnen.

Exod. 15, Zeilentheilung wie bei Hooght. Vers 19 nicht mehr stichisch abgesetzt: die vorletzte Zeile reicht von אם bis שמה, die letzte von הים bis הים.

#### No. 33.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1-27,36.—Exod. 28,11-30,10.—9 Blatt (zu 3 Columnen), 27 Col. zu 48 Zeilen. Höhe  $66\frac{1}{4}$ , Schrifthöhe  $52\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $15\frac{3}{4}$  Cm.

Mit Tagin; יח und יח mit je einem Verzierungsstrich.

Das vierte Blatt, Gen. 16,6—19,24, ist von jüngerer Hand.

Gen. 1,1 בהבראם mit grossem ב, Gen. 2,4 mit kleinem ה.

#### No. 34.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 21,34-32,3 fin. (Von der dann folgenden 10. Col. ist nur noch ein Fetzen vorhanden). 4 Blatt, 10 Col. zu 60 Zeilen. Höhe  $72\frac{1}{2}$ , Schrifthöhe  $58\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $15\frac{1}{4}$  Cm.

Deutsche Handschrift mit den gewöhnlichen und den ausserordentlichen Tagin. Ueber die letzteren s. zu R. 25, über insbesondere s. zu R. 28; nohne Dach, dafür steht auf der Mitte des Querstrichs eine senkrechte kleine Verzierungslinie. Der Fuss des psteht stets auf Rasur, und zwar so, dass der Fuss den Kopf nicht berührt, vgl. R. 36.

Gen. 33,4 וישקהו mit den ausserordentlichen Puncten.

# No. 35.

Pergamentrolle. Inhalt: Lev. 22,9—Num. 4,7 (danach fehlen einige Zeilen).—4 Blatt, 11 Columnen, genäht mit נידין. Columnenbr. 16 Cm.—Der Text ist oben und unten beschädigt. Von einer diesem Fragmente vorangehenden Columne sind nur einige Buchstaben erhalten.

Grosse schöne Handschrift mit Tagin. n hat auf der Mitte des Querstrichs eine etwas nach links gewendete kleine Verzierungslinie.

# No. 36.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 27,25 (davor fehlen noch mehrere Zeilen)—41,57.—4 Blatt (zu 4 Col.), 16 Col. zu 50 Zeilen, genäht mit Adern. Schrifthöhe 47, Columnenbr.  $13^{1}$ /<sub>4</sub>— $13^{1}$ /<sub>2</sub> Cm.—Die erste Col. ist vielfach beschädigt und defect.—Col. 1—4 (bis Gen. 31,2) und 5—8 (bis Gen. 34,22) sind von andren Schreibern.

Ohne Tagin. Am p vielfach radirt, damit der Fuss vom Kopf getrennt sei, vgl. R. 34.

# No. 37.

Pergamentrolle. Inhalt: Num. 22,16—Deut. fin. 7 Blatt, 36 Columnen zu 77—80 Zeilen. Höhe  $68\frac{1}{2}$ , Schrifthöhe  $59\frac{3}{4}-62$ , Columnenbr.  $8\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}$  Cm.

Kleine Schrift, ohne Tagin, wohl Krimsche Rolle.

Gegen Ende des Deut. sind zwischen den Zeilen grössere Zwischenräume gelassen, um zu bewirken, dass das Buch am Ende der Columne schliesse.

Die Regel des ביה שמו ist nicht befolgt. Auch אולידה steht nicht am Anfange einer Columne.

Collationirt: Deut. c. 32—34. Mehrfach Wörter weggelassen, z. B. Dt. 32,49 מואב בארץ מואב 33,20; 34,9 das erst von zweiter Hand hinzugefügte בון.

Epigraph 91 (nach Firk. etwa vom J. 1109) am Schluss der Rolle:

זה ספר התורה הקדישו אותו Dies Buch der Thora haben geweiht מ שבתי וישועה בני ר יצחק על M. Schabbathai und Jeschuah, die Söhne des R. Isaak, שם אמם מרת זהובית בת ר יוסף Auf den Namen ihrer Mutter, der Herrin Sehubith, der Tochter des R. Joseph

שינופיטי על שמה והוא קדש ליי Tinophiti, auf deren Namen, und es ist heilig Jahve, אלהי יש לא ימכר ולא יגאל עד לעולם Dem Gotte Israels. Nicht werde es verkauft und nicht gekauft ewiglich. ארור מוכרו וארור קונהו וארור Verflucht wer es verkauft, verflucht wer es erwirbt, und ver-שמושלו כאדון זולת סכנת הדין Wer es als Herr behandelt ausser in Gefahr des Gesetzes והדת וברוכים יהיו אלו שני האחים Und des Glaubens. Gesegnet seien diese beiden Brüder, אשר הקדישו זאת התורה על שם Welche diese Thora geweiht haben auf den Namen אמם זהובית המכונה חורסי Ihrer Mutter Sehubith, mit dem Beinamen Chursi, בת ר יוסף וברוכה תהיה זאת Der Tochter des R. Joseph. Gesegnet sei auch diese האשה זהבית בת ד יוסף אשת ד Frau Sehubith, Tochter des R. Joseph, Frau des R. יצחק ומנוחת בעלה ד יצחק Isaak, sowie die Ruhe ihres Gatten R. Isaak. ויחלק חליקותה ויחלץ מחיצותה Er (Gott) gebe ihr Antheil und setze fest ihre himmlische עם שרה ורבקה ורחל ולאה Wohnung Zusammen mit Sarah, Rebekkah, Rahel, Leah וחלדה הנביאה ויקיים לה מק Und Chuldah, der Prophetin. Er erfülle an ihr den דכתי לה (sic) תנו לה מפרי ידיה ונ׳ Schriftvers: "Gebt ihr den Ertrag von ihrer Hände Arbeit וכל יש' יהיו ברוכים מפי שוכן רמים u. s. w."

Ganz Israel sei gesegnet durch den Mund Dessen, Der in den

Höhen thront!

15

4. Tinophiti. Die Zeitbestimmung beruht auf der unächten Beischrift N° 90 in cod. 87, Blatt 57°, der zufolge Joseph Tinophiti sich im J. (4)869 d. Sch.=1109 n. Chr. jenen Codex (N° 87) gekauft haben soll. Das Epigraph in R. 37 ist gewiss nicht so alt.

10. הלדה ΙΙ Reg. 22,14. 14–17. vgl. Rolle A 10, Ep. Z. 21–25. ~ 17. Prov. 31.31.

# No. 38.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1—Deut. 30 fin.~30 Blatt, 151 Col. zu 71—81 Zeilen. Die Blätter 7. 16. 17. 21. 22 haben sieben Col., Blatt 18 hat acht Columnen. Höhe  $61^3/_4$ , Schrifthöhe 57, Columnenbr.  $7-12^3/_4$  Cm.

Unschöne Schrift, ohne Tagin. Die vorliegende Numer ist aus verschiedenen Rollen zusammengestellt.

Deut. 25,7 מֵצֵּין mit Jod, auch bei Kennicott erwähnt.

# No. 39.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1—44,8.~7 Blatt, 27 Columnen zu 70—71 Zeilen. Jedes Blatt hat vier Columnen, im siebenten ist die letzte abgerissen. Höhe  $66\frac{1}{2}$ . Schrifthöhe  $58\frac{1}{2}-59\frac{1}{4}$ , Columnenbr.  $7\frac{3}{4}-10\frac{1}{4}$  Cm.—In den oberen Zeilen ist die Tinte in Folge von Fäulniss abgesprungen.

Kleine Schrift, ohne Tagin.

Die Columnen beginnen mit dem Buchstaben Vav, s. zu Rolle 14.

# No. 40.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1-Deut. 27,11 (doch fehlen danach in der Columne noch 10 Zeilen.~24 Blatt (das siebente mit

7 Col.), 107 Col. zu 83 Zeilen. Höhe 68, Schrifthöhe 60, Columnenbr.  $8\frac{1}{2}$  Cm. ~Die letzte Columne stark beschädigt.

Ohne Tagin, wohl Krimsche Rolle.

Zwischen den einzelnen Büchern sind je 4 Zeilen frei; nur nach Levit. sind am Schlusse der Columne eine und am Anfange der nächsten Col. zwei Zeilen leer gelassen.

מכה חוברה ביה שמר nicht beobachtet. הבאים am Anfange einer Zeile: die fünf letzten Zeilen vor dem Meerliede beginnen mit den Buchstaben הבישה, vgl. Rolle 19. 42. 47; Cod. 48. 54. 68.

# No. 41.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1—Exod. 20,3.~9 Blatt, 51 Col. zu 78 Zeilen. Blatt 4. 7 haben sieben Columnen. Schrifthöhe 59½, Columnenbr. 8¾ Cm.~Im letzten Blatt ist ein Theil des Textes oben abgeschnitten.

Ohne Tagin.

יהודה und הבאים am Anfange von Columnen.

# No. 42.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1—Num. 14,26 fin. Von der darauf folgenden letzten Columne ist nur ein schmaler Streif erhalten.—21 Blatt, 104 Col. zu 77 Zeilen. Höhe 71, Schrifthöhe 59, Columnenbr. 7\(^1/\_4-8\)^3/4 Cm.

Kleine Schrift, ohne Tagin.

Vor dem Buche Numeri sind 5 Zeilen frei gelassen.

ביה שמו nicht beobachtet. ביה שמו am Anfange 'einer Zeile (בה s. zu R. 40).

Num. 10,35. 36. Ueber den beiden umgekehrten (nach rechts gewandten) Nun steht je ein Punct.

# No. 43.

ERSTER THEIL, ROLLE 43. 44. 45.

Pergamentrolle. Inhalt: Lev. 13,21-Deut. fin.~13 Blatt, 56 Col. zu 74 Zeilen. Höhe 591/4, Schrifthöhe 50, Columnenbr.  $9^{1}/_{4}-13^{1}/_{4}$  Cm.

Kleine Schrift, ohne Tagin. Die Linien sind auf der ausseren Seite gezogen, s. zu R. 26 (S. 56).

שמר – ביה שמר Deut. 12,28; שפטים Deut. 16,18; ביה שמר Deut. 23,24; ואטידה Deut. 31,28 (ואטידה s. zu R. 8).

Grosse Buchstaben finden sich z. B. Deut. 6,4 שמע und אחד und ממע (übrigens beginnt שמע eine Columne), Deut. 32,6 הליהוה.

# No. 44.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1-Deut. 24,13.-38 Blatt, 117 Col. zu 60 Zeilen. Höhe 481/4, Schrifthöhe 363/4, Columnerbr.  $10\frac{1}{2}$  Cm.  $\sim 6$  Blatt, 15 Col. (Num. 9,1-28,15 in.) sind unten durch Feuchtigkeit erheblich beschädigt.

Schöne kleine Schrift, ohne Tagin. - Früher enthielt diese Numer nur Gen. 1,1-Exod. 14,28 (12 Blatt, 39 Col.) und Num. 9,1-Deut. 24,13 (11 Blatt, 33 Col.). Das dazwischen fehlende Stück war in Nº 45, aus welcher es von uns an die ursprüngliche Stelle restituirt wurde.

שמר -Gen. 49,8 יהודה (דאים 14,28 הבאים; ביה שמר; ביה שמר; שני Num. 24,5 מה מבו am Anfange von Columnen.

# No. 45.

Pergamentrolle. Inhalt: Gen. 1,1-Exod. 14,28.-Exod. 21,2-Deut. fin. ~35 Blatt, 141 Col. zu 53 Zeilen. Schrifthöhe 301/2, Columnenbr.  $9\frac{1}{4}-14\frac{1}{2}$  Cm.

Schone kleine Schrift, mit Tagin. Cheth hat die Gestalt zweier?,

die durch einen Winkel, dessen Spitze nach oben gerichtet, verbunden sind. — Als Firkowitsch die hier zu besprechende Sammlung verkaufte, war in dieser Numer ausser den jetzt vorhandenen beiden Stücken Gen. 1,1-Ex. 14,28 (12 Blatt, 50 Col.) und Num. 9,5-Dt. fin. (12 Blatt, 47 Col.) noch der nun mit Nº 44 vereinigte Abschnitt: Exod. 14,28-Num. 9,1. Die vier zur Vervollständigung der Rolle noch fehlenden Verse waren von später Hand (nach Firkowitsch vom Schreiber des Epigraphs) auf dem unteren Rande der einen (jetzt in Nº 44 befindlichen) und dem oberen Rande der folgenden, eigentlich Num. 9,5 beginnenden, Col. hinzugefügt. Wir haben Nº 45 durch die wirklich dazu gehörige Nº 46 ergänzt, welche Exod. 21,2-Num. 9,5 auf 11 Blatt, 44 Col. enthielt.

ביה שמר; Ex. 14,28 schliesst die Columne פרעה, also war das erste Wort der folgenden (nun fehlenden) הבאים; Ex. 34,11 שמר (doch nicht מה מבו Num. 24,5). ואהבלק

Deut. 32,6 הליהוה mit grossem ה. Grosses צ in צצ Ex. 11,8. שור Deut. 32,4. Kleines י in שור Deut. 32.18.

Collationirt: Deut. c. 32-34, s. Anhang.

Epigraph 127 mit Raschischrift, datirt vom J. 1354 n. Chr., am Schluss der Rolle (vgl. Neubauer S. 136):

בסד אכתוב זאת זכרון בספר כי אחינו קהל סוגדאיי בהסיעם דירתם עם אחינו שכניהם ממושבותיהם Mit Hülfe des Himmels will ich diese denkwürdige That ins Buch eintragen: Als unsere Brüder, die Gemeinde Sugdaja, mit unsern Brüdern, ihren Nachbarn, aus ihren Wohnsitzen wanderten

להרי אבצוא(?) מלחץ המטרים שונאינו בוזזינו ונוזלינו מצאתי את הספר הזה חסר בגניזה בקהלם

Nach den Bergen Abzu (?), in Folge des Drucks der Tataren, unserer Hasser, Berauber und Plünderer, da fand ich dieses Buch defect in der Genisah in ihrer Gemeinde

והשלמתי אותו והקדשתי בה(?) לתשרי לקהל כפא יצו בשנת הקטו ליצ נאם נתנאל בן ד שבתי נע נבת

Und habe es vervollständigt und geweiht, am 5ten Tischri, der Gemeinde Kafa (Gott schütze sie!) im Jahre 5115 der Schöpfung. So spricht Nathanael, ben R. Schabbathai (er ruhe in Eden! Seine Seele ruhe im Guten!).

- בסייעתא דשמיא=בסד . 1
- 1. סונדאייא=Sudak (in der Krim).

las also אבכוא. Auch בה in Z. 3 ist nicht sieher.

3. נֹבֹת s. zu R. 15, Epigr. II (S. 44). — נֹבֹת s. zu R. 8 (S. 18). Das Epigraph ist stark überschmiert (s. zu Cod. 81). Die Lesung des אבצוא ist zweifelhaft; Firkowitsch deutet "Abchasien",

Die Aechtheit des Epigraphs unterliegt manchen Zweifeln. Herausnahme einer defecten Rolle aus einer Genisah und dann folgende Ergänzung sind nicht gerade wahrscheinlich, eben so wenig die Verewigung solcher That in einem Epigraph. Ist das Epigraph unächt. so gab die darin bezeugte Auswanderung der Karaiten nach den abchasischen Bergen mit den daraus sich ergebenden Folgen Anlass zur Fälschung. In seinem der Sammlung beigelegten handschriftlichen Catalog bemerkt Firkowitsch: "In den Karaitischen Chroniken wird die Karaitische Gemeinde, welche einst in Sudak (Sogdaja) gewohnt, oft erwähnt. Ihr Schicksal aber war unbekannt. Dies Epigraph zeigt documentarisch, dass die Karaiten in der Mitte des 14. Jahrhunders aus Sudak in der Krim nach den abchasischen Bergen übergesiedelt sind. Ein Officier der Kaukasischen Armee, Herr Natuchaiski, welcher 1847 bei den Abchasiern in Gefangenschaft war, sah zahlreiche Karaitische Dörfer bei den Sogdensischen Felsen, welche wahrscheinlich von Sogdaja ihren Namen haben. Er erzählt u. A., dass diese transkaukasischen Karaiten von den Bergbewohnern (Gorzen) ganz unabhängig sind und sich von ihnen durch Arbeitsliebe und Sesshaftigkeit unterscheiden. Vgl. Pantheon 1852, Bd. I. Herr Natuchaiski vermuthet, dass die Karaiten aus der Krim nach Abchasien kamen, aber er irrt in der Annahme, dass dies im 16. Jahrhundert geschehen sei".

#### No. 46.

Pergamentrolle. Inhalt: Exod.  $21,2-\text{Num.}\ 9,5$ . Jetzt mit  $N^0$  45 vereinigt.

# No. 47.

Pergamentrolle. Vollständig. ~30 Blatt, 131 Col. zu 50 Zeilen. Höhe 34, Schrifthöhe 25, Columnenbr. 8½-13½ Cm. ~Vielfach unten durch Fäulniss beschädigt.

Schöne, sehr kleine Schrift, mit Tagin. Cheth, sonst wie in  $N^{\rm o}$  45 gestaltet, hat links oben noch einen kleinen senkrechten Verzierungsstrich.

ביה שמו הבימב. Gen. 49,8 יהודה; Exod. 14,28 ביה שמו s. zu R. 40); Exod. 34,11 שמר; Num. 24,5 מה מבו s. Deut. 31,28 s. zu R. 8).

Grosse Buchstaben, z. B. ליהות Deut. 32,6; אור ib. v. 4; Dt. 33,29. Kleines השיות Deut. 32,18.

Das Meerlied, Ex. 15, ist wie bei Hooght geschrieben. Nur beginnt Z. 8 mit zwei Worten כמו אבן, statt mit אבן allein. Vers 19 ist so getheilt:

בא סום פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים

Collationirt: Deut. c. 32-34, s. Anhang.

Die Rollen der ehemaligen Odessaer Sammlung werden im zweiten Theile des Catalogs besprochen werden.

# II. Handschriften in Buchform (48-146).

A. Ohne Uebersetzung (48-123).

# No. 48.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 1,1-1,18 (Blatt 1).~2,21-4,7 (Bl. 2).~7,4-8,17 (Bl. 3).~10,10-13,8 (Bl. 4. 5).~21,22-22,23 (Bl. 6).~31,29-Num. 21,18° (Bl. 7-101).~Num. 22,17-23,7 (Bl. 102).~Lev. 1,1: Blatt 59°.~Num. 1,1: Bl. 83°.~102 Blatt, 3 Columnen, 24 Zeilen.~Schrifthöhe 27, Schriftbr. 22¹/2 Cm.~Die Tinte ist sehr abgeblasst; deshalb wurde die Schrift theilweise aufgefrischt. Accente, Vocale und Massora sind oft kaum zu erkennen, weil bei ihnen eine Erneuerung der Tinte nicht stattgefunden hat.

Grosse und kleine Massora.

ביה שמר -Gen. 49,18 יששכר (vgl. R. 19. 21); Ex. 14,28 הבאים s. zu R. 40), doch weder Ex. 34,11 שמר noch Lev. שני 16,8

Ex. 17,16 כם יה ohne Note. So lesen die Orientalen (s. Norzi z. St.), während die Occidentalen כסיה haben.

Epigraph, datirt vom J. 966 n. Chr., auf Blatt 1°:

אמת קנה Fürwahr, gekauft hat Schomalaq,
י בזרי בן Der Chazare. Sohn des

אברהם אברהם Abraham יל ספר (gesegn. And.) das Buch חורת משה Des Gesetzes Mose's Im Jahre 726

Hier in Kafa.

Vorstehendes Epigraph kann keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit machen. An manchen Stellen ist noch zu erkennen, dass ursprünglich etwas Andres dastand.

ואמת קנה ist wohl aus Prov. 23,23.

# No. 49.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 14,24—Deut. 23,18.~Ex. 1,1: Blatt 26<sup>b</sup>.~Lev. 1,1:Bl. 54<sup>b</sup>.~Num. 1,1:Bl. 74<sup>b</sup>.~Deut. 1,1: Bl. 104<sup>a</sup>.~120 Blatt, 3 Col., 25 Zeilen.~Schrifthöhe 28, Schriftbreite 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Cm.~Tinte theilweise abgeblasst.

Grosse und kleine Massora.

חבר שמר nicht beobachtet.

Gen. 49,14 ist יְשְׁשֶׂרֶר vocalisirt, so auch Cod. 54. 57. 59. 70. las (nach Pinsker, Lickute Kadmoniot, Wien 1860, Anh. S. 98; vgl. dagegen daselbst S. 102) Mose b. Mocha. Ben Naphtali punctirte יִשְׁשֶׁרֶר, Ben Ascher יִשְׁשֶׁרֶר. Ueber andre Vocalisirungen dieses Wortes vgl. zu N° 65 und N° 68.

# No. 50.

Pentateuch. Inhalt: Num. 17,12—Deut. 12,25.—Deut. 1,1: Bl. 15<sup>b</sup>.—24 Blatt, 3 Col., 26 Zeilen.—Fehlende Wörter sind einige Male auf dem Rande nachgetragen.

Ohne Massora.

Num. 21,18, zu במחקק ist auf dem Rande von alter Hand bemerkt: אַנאַכְרוֹבֿוּלויִיְמַדָּם

# No. 51.

Propheten. Inhalt: Jes. 30,28-41,6 (Blatt 1-5).~Jer. 1,17-52,27 (Bl. 6-39).~Ez. 4,9-12,16 fin. (Bl. 40-43).~Ez. 14,16-26,14 (Bl. 44-52).~Ez. 39,27-Ez. fin. (Bl. 53-59).~Hos. 1,1-Mal. fin. (Bl. 60-82).~82 Blatt, 3 Col. 25 Zeilen.~Schrifthöhe 24, Schriftbreite 23 Cm.~Die Blätter sind oben durch Fäulniss beschädigt.

Alte Handschrift.—Grosse und kleine Massora.

Varianten in Jes. c. 30-33:

Jes. 30,30 זרער statt זרוער

30,32 בת (Hooght בת Kthib, בת Kri). Am Fuss des בת ist radirt, dgl. ist eine massor. Randnote ausradirt.

הרחב statt הרחיב 30,33

הירדים statt היורדים

ועל- statt על-סוסים statt

31,3 עור statt עור

31,5 מסות statt מסח

32,10 יבוא statt יבא

ובמנוחת statt ובמנחות 32,18

לא בגדו בך statt לא בגדו בו

מרמ' statt מרוממתך \$33,3

33.6 אצרו statt אצרו

מסלות statt מסלת 33,8

33,8 ארה statt ארה

33,10 אירומם statt אירומם

קרובים statt קרבים

33,14 אכלה statt אוכלה

יושיענו statt ישענו

Statt Zere steht mehrfach Segol, z. B. 30,31 בּשֶּׁבמ; 30,32 מְשֶׁה; 32,12 מְשֶׁה; 32,17 מֵעֶשׁה. Ausserdem ist zu merken: 32,4 צחות statt צחות.

Der Codex enthält fünf Epigraphe:

1

Blatt 59<sup>b</sup> am Schluss des Ezechiel steht Epigraph N<sup>o</sup> 23, datirt vom J. 885 n. Chr., (Text theilweise bei Neubauer S. 134, vgl. Chwolson S. 29. 53):

זה המצחף שהקדישה אשת ישמעאל Dies ist der Codex, welchen geweiht hat die Frau des Ismael אותראשי בת מרדכי הגבור כי ב(מות)

Othraschi, die Tochter des Mordechai Gibbor. Als nämlich אביה (נתז) כומון על ידה וצותה

Thr Vater starb, gab er ihr Geld und befahl ihr, שתקנה ספר על שמו כדי שיהיה קדש

Dass sie ein Buch auf seinen Namen kaufe, damit es heilig sei בקהל שרקל בעבור כפרת נפשו

In der Gemeinde Schargel zur Sühne seiner Seele. והק יתן לו חלק לעולם הבא ויקים עליו

Der Heilige gebe ihm Antheil an jenem Leben und erfülle an ihm מק דכתיב והביאותם אל הר קדשי

Den Schriftvers: "Und ich bringe sie zu meinem heiligen Berge שמחתים בבית תפלתי והוא קדש

Und erfreue sie in meinem Bethause". Und es ist heilig לאלהי ישראל לא ימכר ולא יגאל וברוך

Dem Gotte Israels. Nicht werde es verkauft noch gekauft, und gesegnet sei

המצניעו ומצילו מכל הזק וכל ישראל .

Wer es verbirgt und rettet aus jedem Schaden, und ganz Israel

Sei gesegnet.

10

יוסף בן משה ע (משה בן בנימן ע) Joseph ben Mose, Zeuge. Mose ben Benjamin Z. 15

מנחם בן מרדכי (ע מרדכי בן משה ע) 13 Menachem ben Mordechai Z. Mordechai ben Mose Z. שבתי בן הר אברהם (ע) יצחק בן בנימן ע Schabbathai ben Abraham Z. Isaak ben Benjamin Z.

דוד בר יוסף שבתי בר משה זצל

David ben Joseph. Schabbathai bar Mose (das Andenken des des Gerechten sei gesegnet!)

חותם ומעיד ירמיה בר חכמוני המלמד

Es unterschreibt und bezeugt Jeremia bar Chakmoni, der Lehrer נ׳ תשרו הרמו ליצירה

Am 3. Tischri (4)646 der Schöpfung.

. 5. סרקל=שרקל. Sarqel, an der Mündung des Don's ins Asowsche Meer, um das Jahr 835 von den Chazaren mit Hülfe eines griechischen Baumeisters erbaut. Der Name Sargel, welcher nach Constantinus Porphyrog. (de Administr. c. 42, woher auch die eben gegebene Notiz über die Entstehung der Stadt) άσπρον όσπίτιον bedeutet, ist wohl nicht mit. Klaproth (Tableau historique de l'Asie S. 271 f.) aus dem Wogulischen, sondern vielleicht mit Frähn (Mémoires de l'Acad., Bd. I, S. 548 [1832]) aus dem Tschuwaschischen zu erklären. Vgl. übrigens Russ. Revue, Januar 1875, p. 93.

7. Jesaia 56,7.

12. y s. zu Rolle A 9, Epigr. Z. 13.

15. לְצָׁלֹ, s. zu Rolle 25, S. 54.

Wir geben das Epigraph bis Z. 11 nur nach Firkowitsch's Copie, da das Original bis dorthin stark überschmiert und daher fast unleserlich ist. Mehrere Worter, die wir entzifferten, zeigen, dass die Abschrift ungenau. Doch lässt sich der ursprüngliche Text nicht mehr herstellen. Die Namen der Zeugen und das Datum sind mit blasser Tinte in plumpen Buchstaben auf dem unteren Rande geschrieben. Am Datum ist geändert: erkennbar ist nur, dass der zweite Buchstabe ursprünglich n war.

Blatt 73b nach dem Buche Habakuk findet sich Epigraph Nº 144, datirt vom J. 1396 n. Chr., (Text theilweise bei Neubauer S. 136, vgl. Chwolson S. 29):

אלה הספרים הקדישו אחינו בני

Diese Bücher haben geweiht unsre Brüder, die Anhänger מקרא הבחורים הגבורים קירקלר.

Der Schrift, die jungen Helden Qirqler: המה באו מעיר סרקל ונתישבו

Sie kamen aus der Stadt Sarqel und siedelten sich an עמנו פה קהל קירקיורד והקדישוהו

Mit uns hier in der Gemeinde Qirqjurd, und sie weihten es בשנת הקנו ליצירה (ברוכים יהיו (das Buch)

Im Jahre 5156 der Schöpfung. Gesegnet seien sie, ויבנו ויצליחו ותהי משכרתם שלמה אמן

Und sie mögen bauen und Gedeihen haben! Ihr Lohn sei voll-נאם אלעזר בן רב יצחק ירושלמי גֹע kommen! Amen.

So spricht El'asar, Sohn des R. Isaak, des Jerusalemers (er ruhe in Eden!)

Das Epigraph ist überschmiert. Wir geben das Ende, da es unleserlich ist, von ברוכים an nach Firkowitsch's Copie.

Qirq, tatarisch = vierzig, lar und ler ist Pluralendung, vgl. Firkowitsch in der Anmerk. zu Grabstein Nº 56 (Abne Sikkaron, Text S. 16), wo er sagt, dass 40 Karäer mit ihrem Könige Toqtamisch aus Sarqel nach Qale kamen und Qirqler genannt wurden. Toqtamisch, bekannter Tatarenchan am Ende des 14. Jahrhunderts. Qirqjurd bedeutet vierzig Häuser. Gemeint ist natürlich Tschufut-Qale. Zweck der Fälschung war wohl, dass Firkowitsch den Namen Qirqler (Qirqjurd) als neu hinzustellen sich bemühte, während חלע היהודים, Tschufut-Qale, der alte Name sein sollte. In Wirklichkeit aber ist es gerade umgekehrt, und wird der Name Qirqeri

**76**.

ERSTER THEIL, CODEX 51.

schon von Abulfeda im J. 1321, also 75 Jahre vor diesem Epigraph, erwähnt (vgl. zu Rolle 8, S. 19). — Der Name El'asar b. Isaak Jeruschalmi ist wohl dem Grabstein N° 294 (v. J. 1433 n. Chr., Abne Sikkaron, Text S. 75) entnommen.

3.

Am Schluss des Maleachi steht Epigraph Nº 79, nach Firkowitsch und Chwolson (S. 29: "wie es scheint, in irgend einem finnischen Dialekt, vielleicht chazarisch", und S. 72) vom J. 1004 n. Chr.:

(תני) שנתי שתאן האס(אי א)שדי (הור)ב ארדאן קירים (יאגיו אבגאיב) (ארד)ני ארג אציקדאש (בול כן נא) אריירנכֿי מי פעוזאדי (ודא אַנַדג) אציקדאש (קירים) (צאל אתש לג צאל אשיו לשמ) (אדג צי כמו אוי מנן אבולניך) (עד אברהם בן משה ב יהודה יי

Die Lesung auch mancher nicht eingeklammerter Buchstaben ist nicht sicher. Ueber die Aera is zu Rolle 2, S. 7.

4.

Blatt 82<sup>b</sup> steht von entschieden alter Hand (wahrscheinlich vom Schreiber des Codex, übrigens vocalisirt) folgender überschmierter und mehrfach beschädigter poetischer Segensspruch, in dem alle Verse mit שים endigen. Die Versanfänge enthalten das Alphabet und dann den Namen איצות. In der Epigraphensammlung N° 18 (vgl. Chwolson S. 29). Die Zeileneintheilung ist in dem folgenden Abdruck erst vom Ende des Akrostichons an beobachtet:

Col. 1
(מים)...
(ב...ענבים פו)בים ולא באושים
(נ...ענבים טו)בים ולא באושים

וד..... מים .... שרשים יחסן נערץ בסוד קדושים (sic) אמונת עזתיך זכיות וצדקות יאזרך כגלי ים מאוששים (חסדים נא)מנים ורחמים רבים... תהיה מופגשים מרפך ... ישמן בלי נשוא ענשים יםכיל (sic) ירום ונשא יבוא בימיך נבזה וחדל אישים כזהר הרקיע להזחירך וככוכבים עדי עד לא משים להסליל לך רכסים ולהמשיר מעקשים (מוניד) ילהם בחיתיתם ומגבורתם בושים נשף (בהם ברוח זעמו) היותם כקש יבישים שפתותיד מליצות הגו.....מורשים עתירת... תחליף כנשרים... מתחלשים פצוי תהיה מחם (sic) ועון ומכל מוקשים צ... הצהירו יבולע כל (ב)אושים קינמון ריחו ב(ין). כל עצי ברושים רוגנים לקח ותועים יבינו מדרשים שלום יהיה לך כנהר אשר היה לארבעה ראשים תשורת הרקת ברכות בו דיי וריווון תערוג נפשים יראה רננות ועילום שירים חדשים צור יצילו מטפשים וגם סילוק כחשים חזה כל אלה בדרך ישרים מן עקשים קבל חכמה ובינה עוז ותעצומות ממקדשים ככ׳ נורא אלהים ממקדשיד אל ישראל הוא נתן עוז ותעצומות לעם ברוך אלהים חזק ואמץ..... .....(Col. 2) לחיי עולם .... חזה ונתחזה בעד עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה המוב בעיניו

יעשה (שלום בימינו אמו

In dem mit ה beginnenden Verse steht ganz deutlich בוריי ורייוון (worin Genüge und Ueberfluss). Firkowitsch, der כוריי ורי las, deutete diese Stelle auf die Kaukasischen Flüsse Kur und Rion und bemerkt: "hieraus kann man schliessen, dass dies an den Ufern eines dieser Flüsse geschrieben wurde". Dies ist die Quelle für Chwolson's (S. 29, Anm. 2): "irgendwo im Kaukasus".

5.

Epigraph 19, datirt vom J. 848 n. Chr., (Chwolson S. 29. 72) unmittelbar nach Epigraph 18:

הדה מצחף (ליצחק בן) Dieser Codex ist bestimmt für Isaak ben צדקה למקרא ביה הוא

Zedaqah, damit er darin lese

וורעה וורעא דורעה

Und seine Kinder und Kindeskinder.

הרחמן יוכה (אותם)

Der Barmherzige verleihe ihnen

להגות בו יומם ולילה

Darin zu lesen bei Tage und bei Nacht,

דכתיב לא ימוש

Wie geschrieben ist: "Nicht weiche

ספר התורה הזה

Dieses Buch der Thora

מפיד וג

Von deinem Munde u. s. w."...

וג(ם ית על קרא) דכתיב

Auch werde an ihm erfüllt der Schriftvers:

או תקרא ויהוה יענה מ

"Dann wirst du rufen, und Jahve wird antworten;

תשוע ויאמר הנני ול

Du wirst schreien, und er wird sprechen: Hier bin ich, u. s. w."

וית על קר דכתיב

12

15

Es erfülle sich an ihm der Schriftvers:

לו הקשבת למצותי

"Wenn du achtest auf meine Gebote,

ויהי וג וית על קר דכת

So wird u. s. w." und erfülle sich auch der Schriftvers:

תנזר אומר ויקם לך וג

"Du beschliessest etwas, und es gelingt dir u. s. w."

כֹל ייצת ייבארצות

ביה ובזרעה ובזרעא דזרעא אמן נצח סלה ועד

Amen immerdar, Selah!

שנת אתקמד לגלותנו

Im Jahre 1544 unserer Verbannung.

Die eingeklammerten Worte sind zum Theil nach Firkowitsch's Copie ergänzt.

1. מצחק arabisch — Heft, Buch.

5-8 aus Jos. 1,8.

10. 11. Jes. 58,9.

ויתקיים עליו קרא=וית על קר 12.

13. 14. Jes. 48,18 (daselbst אלוא).

15. Iob 22,28.

16. בארצות, zweifelhaft.

20. Datum von spätrer Hand, wie trotz der Ueberschmierung sichtbar. Ueber die Aera nach der Verbannung vgl. zu Rolle  $N^{\circ}$  2 (S. 7).

# No. 52.

Propheten, Inhalt: Jes. 1,1-32,14 (Blatt 1-16). Jer. 30,2-33,9 (Bl.17-21). Jer. 35,16-Ez. 10,x (Bl.22-43). Sach. 10,x-

Mal. 3,x (Bl. 44-47).~47 Blatt, 3 Col., 24 Zeilen.~Schrifthöhe 31, Schriftbreite 25 Cm.~Nur die ersten 8 Blätter sind ganz erhalten; alle andern sind stark beschädigt (von vielen ist nur noch eine Columne vorhanden).~Alte orientalische Handschrift.

Grosse und kleine Massora. Die grosse Massora ist nicht nur auf dem oberen und dem unteren Rande, sondern auch auf den Seitenrändern (der Länge nach) geschrieben, und zwar in halbrabbinischen Schriftzugen.

Jes. 1,15 ובפַרשכם statt ובפַרשכם.

Epigraph 78, angeblich vom J. 1001 n. Chr., (Text unvollständig bei Neubauer S. 136; vgl. ferner Chwolson S. 69) auf Blatt 1° mit grossen Quadratbuchstaben:

אני צדקה בר שמרון בר מוחא

Ich Zedagah, Sohn des Schimron, Enkel des R. Mocha II, בֹר מרינו

Urenkel des R. Mor. Rab. Mose ha-Sopher, Ururenkel des R. Mor. יות המבריני

Rab. R. Mocha (der Geist Jahve's leite ihn zur Ruhe!) aus Tiberias מכרתי זה ספר נביאים שכתבתי

Verkaufte dies Buch der Propheten, welches ich geschrieben habe בניקוד ומסרת אבי זקני הר

Mit der Punctation und der Massora meines Urgrossvaters R. משה גע לכר משה החונג בר

Mose (er ruhe in Eden!) an den geehrten R. Mose, den Wall-יעקב כירימי פה חברון חובב fahrer, den Sohn des R.

Jakob Kirimi, hier in Chebron (möge es bald wieder herge-יום א' ב' לחשון שנת תשמב stellt werden!)

Sonntag, den 2. Cheschwan, im Jahre (4)762.

לפק יזכה להנות בו הוא

Er werde gewürdigt darin zu lesen, er

ובנו יחידו חמודו זה יעקב יצו

Und sein einziger geliebter Sohn Jakob (Gott schütze ihn!)
וורע זרעו עד עולם ככת לא

Und seine Kindeskinder in Ewigkeit, wie geschrieben steht: "Nicht", אומי מפיך ומפי זרעך וג

Werden sie weichen von deinem Munde und dem Munde deiner Nachkommen u. s. w."

Amen. Amen.

- 2. Schimron, Gen. 46,13 Sohn Isaschar's.
- 2. מרינו ורבינו=מר.
- 3. רוח יהוה תניחנו=רית s. zu Rolle 15, Ep. II, s. 44.—גי s. zu R. 10, S. 30.
- 7. תבנה רתכונן במהרה בימינו üblicher Segensspruch für palästinische Städte, denen man wünscht, dass sie in alter Herrlichkeit wieder hergestellt werden.
  - 11. 12. Jes. 59,21, vgl. Epigraph in Rolle 13, Z. 19.

Schrift und Tinte wie in andern unächten Epigraphen.

Das בניקוד bezieht sieh auf die bekannte erdichtete Stelle aus der Muqadamah des Salmon ben Jerucham, s. Pinsker, Lickute Kadmoniot, Anh. S. 62: מתקני הנקוד המבראני. Auch von einer besonderen Massora des R. Mocha ist sonst nichts bekannt.

Der Name כרימי (vgl. zu R. 7) kann nicht in so früher Zeit vorkommen. Nachweisbar ist das Wort Krim als Name, und zwar als geographischer, erst im vierzehnten Jahrhundert.

# No. 53.

Hagiographen. Inhalt: Prov. 4,18-14,2 (Blatt 1-4).~24,21-28,28 (Bl. 5.6).~Kohel. 1,1-2,20 (Bl. 7).~Cant. 5,13 fin.—Cant. fin. (Bl. 8):~Dan. 2,40-3,15 (Bl. 9).~Dan. 6,18-7,16 (Bl. 10).~Esr. 7,26-Neh. 7,61 (Bl. 11-17).~I. Chron. 12,15-13,8

(Bl. 18).~I. Chr. 16,35—18,1 (Bl. 19).~19 Blatt, 2 Col., 25 Zeilen.~Schrifthöhe 20, Schriftbreite 17 Cm.~Nicht mit Sorgfalt geschrieben; fehlende Wörter manchmal auf dem Rande hinzugefügt.

Ohne Massora (nur das Kri wird angegeben).

Prov. 10,30 וְמְחִהָּה, dazu auf dem Rande סָנְרְלִבְ.

# No. 54.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 1,1—Exod. 29,43.—Ex. 1,1: Blatt 38°.—59 Blatt, 3 Col., 25 Zeilen.—Schrifthöhe 29½, Schriftbreite 23½, Cm.

Alte Handschrift mit grosser und kleiner Massora, interessant besonders dadurch, dass in den Randnoten הו בן מוחה בן מוחה יונתן יונתן יונתן und יונתן erwähnt werden, s. Pinsker, Likkute Kadmoniot, Wien 1860, Text S. מֹב ff.

Gen. c. 49 beginnt weder יששכר noch יששכר eine Columne. Dagegen ist Ex. 14,28 הבימכ, s. zu R. 40) künstlich an den Anfang einer Columne gebracht.

Gen. 49,14 ist יששבר punctirt, vgl. zu Cod. 49.

Die Lesarten אחד Gen. 22,13 und וערכתו Exod. 13,13 beruhen auf Fälschung.

# No. 55°.

Pentateuch und Haphtaren. Inhalt: Num. 8,23 in.—9,14 in. (Blatt 1).—Num. 36,1 fin.—Num. fin. (Bl. 2).—Zach. 4,x—4,7 fin.—Jos. 2,2 in.—2,5° (Bl. 3).—3 Blatt, 1 Col., 17 Zeilen.—Schrifthöhe 14½, Schriftbreite 9½ Cm.—Die Blätter, besonders das dritte, sind durch Fäulniss stark beschädigt, so das Vieles jetzt unleserlich.

Grosse und kleine Massora.

Zach. c. 2,14ff.ist die Haphtare zu בהעלתך (Num. 8,1–c. 12 fin.); Jos. 2,1 ff. die zu שלח לך (Num. 13,1–c. 15 fin.). Epigraph 24, angeblich vom J. 888 n. Chr., am Schluss des . Buches Numeri (vgl. Neubauer S. 134):

נשלם שׁ אלף ומאתים לשטרות פה מתא רבתא אנפא יאלב Vollendet im Jahre 1200 der Seleucidenära, hier in der grossen Stadt Anapa (Gott schütze sie beim Morgenanbruch!).

Anapa, an der nordöstlichen Küste des Schwarzen Meeres, etwas südlich vom Kuban.

s. zum Epigraph in Rolle 3, S. 9.

Ursprünglich war hier gar kein Datum. ש und לשמרות stehen auf Rasur. בם ist aus פס gemacht. Zur Fälschung wurde die Verszahl des Buches Numeri (1288) benutzt, indem man ושמנים וה ausradirte und dafür לשמרות schrieb.

Chwolson schreibt über dies Epigraph in Geiger's Jud. Zeitschrift f. Wiss. u. Leben IV (1866) S. 317: "Nehmen Sie hiermit als Probe noch eine Berichtigung zu Neubauer's ""Aus der Petersburger Bibliothek"". Daselbst S. 134 heisst es: N° 55. Chumasch (888): מלה מלה מלה מרות פה מתא אנפאיאלב המרון אלף ומאתים לשמרות פה מתא אנפאיאלב מהון אביה מלכה מהון אנפאיאלב מהון אנפאיאלב wit אנפאיאלב dieses muss lauten אנפאיאלב, das ist die bekannte Stadt Anapa an der Küste des Schwarzen Meeres gegenüber der Krim, und יעזרה אלהים לפנות בקר (Psalm 46,6). Darauf folgt dann ein zweites jüngeres Epigraph von sechs Zeilen, deren erste eben die oben noch weiter angegebenen Worte enthält".

Das "jüngere Epigraph" findet sich nicht in Cod. 55°, sondern nur in Firkowitsch's, von Chwolson in seinem Werke über die Grabschriften benutzter Epigraphensammlung. In der Handschrift stehen über מול ganz deutlich vier Puncte. Dass Neubauer מול ausgelassen hat, monirte Chwolson nicht. Aus alledem geht hervor, dass Letzterer das Epigraph nicht im Original gesehen hat.

ERSTER THEIL, CODEX 57. 58. 59.

#### No. 55b.

Pentateuch. Inhalt: Exod. 21,1 in.—21,28 (1 Blatt).—Exod. 22,13—23,12 (ein halbes Blatt, die dem inneren Rande nähere Hälfte).—1½ Blatt, 1 Col., 19—20 Zeilen.—Schrifthöhe 12, Schriftbreite etwa 8 Cm.

Kleine Quadratschrift ohne Punctation (nur Verspuncte) und ohne Massora. Die Paraschen sind durch ש und ש bezeichnet. Hieraus sieht man, dass die Fragmente zu einem תקון סופר gehörten.

Beide Blätter sind unliniirt.

## No. 56.

Josua 15,9—19,12.~3 Blatt, 3 Col., 23 Zeilen.~Schrifthöhe 23<sup>1</sup>/<sub>5</sub>, Schriftbreite 22 Cm.

Grosse und kleine Massora.

### No. 57.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 2,20-11,3 (Blatt 1-5).~Gen. 16,5=28,2 (Bl. 6-15).~Lev. 8,17 fin.—9,11 (Bl. 16).~Lev. 15,29—16,25 in. (Bl. 17).~Lev. 19,17 in.—Num. 8,4 (Bl. 18-33).~Num. 1,1: Bl. 24<sup>b</sup>.~33 Blatt, 3 Col. zu 23 Zeilen (Bl. 1 hat nur 22).~Schrifthöhe 25, Schriftbreite 22½ Cm.~Der Codex ist theilweise durch Fäulniss beschädigt; die Tinte ist mehrfach aufgefrischt.

Massora (gr. u. kl.) und Punctation von andrer Hand hinzugefügt.

יְהְרָה ohne Cholempunct. יְשְׁשֶׁבֶר Num. 1,28. 7,18 vgl. zu Cod. 49.

Zu Num. 5,18 התליד הכהן אֶת־האשה לפני יהוֹה steht in Mm. (Bl. 30°) folgende Note, in der leider mehrere Accente nicht mehr zu erkennen sind: את האשה בעלי נקודים בו והעמיד הכהן את האשה והאחרון נאה ויפה ויפה ויפה בההן את האשה והאחרון נאה ויפה ויפה ויפה בההן את האשה והאחרון נאה ויפה ויפה בההן את האשה והאחרון נאה ויפה באחרון באה ויפה בההן את האשה והאחרון באה ויפה בההן את האשה והאחרון באה ויפה בההן את האשה והאחרון באה ויפה בההן את באחרון באה בהחן באחרון ב

Jahre 1010 (Pinner, Prosp. Anh.) hat so accentuirt: רהעמיד הכהן משפטי הטעמי הטעמים, Zur Sache vgl.W. Heidenheim, משפטי הטעמים, Rödelheim 1808, f. 15; S. Frensdorff, das Buch Ochlah W'ochlah, Hannover 1864, N° 374 und Erläut. S. 61.

Num. 7,58 פרה־צור (auf zwei Zeilen), dagegen 7,54 als ein Wort פרהצור.

Gen. 22,13 ist אחר in אחר gefälscht.

Zwei früher diesem Codex beigebundene Blätter (Gen. 1,1 ff., 10,10 ff.) von denen das erste ein Epigraph mit dem Namen Schomalaq enthält, sind jetzt mit N° 48 vereinigt.

# No. 58.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 17,20-27,24 fin. (Blatt 1-9). ~ Ex.  $22,18-23,27^{\circ}$  (Bl. 10). ~ 10 Blatt, 2 Col., 23 Zeilen. ~ Schrifthöhe  $22^{3}/_{4}$ , Schriftbreite  $18^{3}/_{4}$  Cm.

Grosse und kleine Massora.

Der Accent Schalscheleth wird zu Gen. 19,16 מרעיד genannt (במיע מרעיד). Derselbe Name auch in N° 70 zu Lev. 8,23.

### No. 59.

Propheten. Inhalt: Jes. 1,1-42,9 (Blatt  $3^{b}$ -30).~Jer. 5,8-25,30 (Bl. 31-50).~Jer. 52,10-Zach. 14,20 (Bl.  $51-129^{b}$ ).~ Ezech. 1,1: Bl.  $52^{a}$ .~Hos. 1,1: Bl.  $99^{a}$ .~129 Blatt, 3 Col., 21 Zeilen.~Schrifthöhe  $25^{3}$ /<sub>4</sub>, Schriftbreite  $24^{1}$ /<sub>4</sub> Cm.

Sehr alter Codex, grosse Quadratschrift, grosse und kleine Massora.

Die offenen und die geschlossenen Paraschen sind auf dem Rande durch מתום, פתום, פ, D bezeichnet.

Blatt 52° am Ende des Jerem. steht: סכום פסוקין של ספר ירמ מלף ושלש מאות ום וד למערבאי. Das letzte Wort ist wohl von an-

drer, doch jedenfalls von alter Hand. Die gedruckte Massora bemerkt, dass das Buch Jerem. 1365 Verse habe; der gewöhnliche Text ist aber in nur 1364 Verse getheilt! Von einer Differenz der Orientalen und der Occidentalen in Bezug auf die Verszahl in Jer. ist sonst nichts bekannt.

Das Metheg steht nicht selten rechts vom Vocal, z. B. נאמנים יהוה יברכיהו (בבכיהו בעלה יברכיהו - Ezech. 48,25. 33: יששכר s. zu Nº 49.

Blatt 1° steht mit sehr grossen Buchstaben: שלום רב לאהבי תורתיך ואין למו מכשול, d.i. Ps. 119,65 (wo aber תורתיך, ohne Jod). שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש Darunter mit kleinerer Schrift: שמר שלום, d. i. Ps. 37,37.

Blatt 1b enthält mehrere überschmierte Epigraphe (Kaufcontracte), die auf derselben Seite von Firkowitsch copirt sind. Darunter, gleichfalls überschmiert, die Namen der Accente, ähnlich den von Pinsker (Einleit. in das Babylonisch-Hebr. Punctationssystem, Wien 1863, S. 42. 43) mitgetheilten.

Auf Blatt 2ª finden sich in der Mitte massoretische Regeln. Den oberen Rand bildet der Spruch: כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות Prov. 9,11; den linken Rand: שלום לך ושלום לעזרך I Chron. 12,18; unten steht: סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה Prov. 4,8. Unter dem erstgenannten Spruche ist ein überschmiertes Epigraph.

Bl. 2<sup>b</sup>, 3<sup>a</sup> steht in langen, über beide Seiten fortlaufenden Linien: I Chron. 12,18 (ganz), I Chron. 4,10 (ganz), dann הזכ ישועה קרובה (vgl. Jes. 56,1: כי קרובה ישועתי לבוא).

Auf Blatt 3° finden sich, abgesehen von einem überschmierten und ganz unlesbaren, folgende Epigraphe:

Epigraph 36, datirt vom J. 921 n. Chr., (vgl. Neubauer S. 134, Chwolson S. 30. 72), unten links:

לנתנאל בן תקוה זצול מסופרי קראי מבריה בקהל יהודכת שנ' ארלג לשט')

Für Nathanael den Sohn des Tiqwah (gesegn. And.) aus der Zahl der karaitischen tiberianischen Soph'rim in der Gemeinde Jehudkat im J. 1233 der Seleucidenära.

Die ersten vier Worte von der Hand des Schreibers, der Rest überschmiert und unleserlich.

Jehudkat "ein früher ganz von Juden bewohnter Ort im Gebirge in der Nähe von Derbend" (Chwolson S. 30 nach Firkowitsch).

Epigraph 88, datirt vom J. 1059 (vgl. Chwolson S. 29. 30. 72), unten rechts:

קנה אותם רבי אלען בן יחיי בן ביעמר Gekauft hat sie (die Bücher) R. If an ben Jachja ben Bi amr ב ייי אַתשׁנה ארקעא לשט .....1755, 1371 der Seleucidenära.

In der zweiten Zeile wohl nur acht, alles Uebrige zweifelhaft. Firkowitsch deutet "1755" nach der Aera des samaritanischen Exils, s. zu Rolle 2, S. 7.

Epigraph 103, datirt vom J. 1201, zwischen Nº 1 und Nº 2:

קנה זה נביאים אחרונים רבי שמואל

Gekauft hat diese letzten Propheten R. Samuel,

תלמיד החשוב בר פצל מיד כוזרת

Der angesehene Jünger, Sohn des R. Fadhl, von der Kosereth, ב מעדור ונתן מחירו שלם יהי סימן מוב

Der Tochter des Ma'dur, und vollständig bezahlt. Es sei eine gute Vorbedeutung

עליו ועל זרעו וצאצאיו עד ביאת נואל
Ihm und seinen Nachkommen bis zur Ankunft des Erlösers.
שנת אתקיג וכת יוםיפיה הלוי בן עמרם זצל
Im J. 1513. Geschrieben hat dies Josiphja ha-Levi ben 'Amram (gesegn. Andenkens).

Datum zweifelhaft.

4.

Unter Nº 2:

מקנת ישועה הכהן בר אביתר
Gekauft durch Jeschuah ha-Kohen, Sohn des Ebjathar
הכהן הידוע בן ביעמר
הכהן הידוע בן ביעמר
Ha-Kohen, der bekannt ist als ben Bi'amr.
סימן טוב עליו ועל זרעיו עד ביאת
Gute Vorbedeutung sei es ihm und seinen Nachkommen bis
מער Ankunft
Des Erlösers. Amen. Selah!

5.

Epigraph 106, datirt v. J. 1264, unter Nº 3 (Neub. S. 136): קנה אותה מד ד אלען בן ביעמר מעאר מטארן Gekauft durch Mor. R. Il'an b. Bi'amr aus der Stadt Matarcha ייי מֹטׁ עֹבֹי Im J. 1576 der Sel. Gute Vorbedeutung... Dies letzte Epigraph geben wir nur nach der Copie Firkowitsch's.

# No. 60.

Buch der Könige. Inhalt: I Reg. 7,28 in.—7,46 in. (Blatt 1).— 8,32—9,2 (Bl. 2. 3).—10,10—11,1 (Bl. 4).—4 Blatt, 2 Col., 20 Zeilen. Schrifthöhe 17½, Schriftbreite 16½ Cm.—Durch Feuchtigkeit an mehreren Stellen unlesbar geworden.

Ohne Massora. יְהְיְהְיּה Die Vocale weichen nicht selten vom Ueblichen ab, z. B. אֵלֵיך, כְּחֵפֵיה, אַנִיך, aber אלהָינו. Mehrfach Dagesch nach Schwa, z. B.: למלך שמלה ,כּצְדָּקְתוּ, הַהְמוֹרָפוּת.

Von Varianten notirten wir: I Reg. 7,45 הָאָהֶל, statt הְאָהֶל (weil האלה, אור); 8,37 השלה החיל, vor שרפון וירקון ארבה החיל ist Vav ausradirt Bei Hooght hat weder das zweite noch das vierte Wort Vav copulativum.

#### No. 61.

Buch Samuelis. Inhalt: I Sam. 14,19—14,36 בלשתים 18 Blatt, 3 Col. zu 17 Zeilen. Schrifthöhe 26 (unten sehr breiter Rand), Schriftbreite 27% Cm.

Ohne Massora; doch sind, wie in solchem Falle üblich, die Lesarten des Kri am Rande notirt.

Die letzten sechs Zeilen sind mit dem Zeichen e gefüllt; also war das Blatt zur Ergänzung eines andern Codex bestimmt.

# No. 62.

Pentateuch. Inhalt: Exod. 35,4-40,9.-6 Blatt, 2 Col. zu 22 Zeilen. Schrifthöhe  $18\frac{1}{2}$ , Schriftbreite  $15\frac{1}{4}$  Cm.

Ohne Massora. יהוה ohne Cholempunct.

# No. 63.

Pentateuch. Inhalt: Deut. 8,19 in.—Deut. fin.~33 Blatt, 2 Col. zu 20—22 Zeilen. Die zusammenhangenden Blätter 3 und 12 haben nur eine, aber breitere Columne. Der Grund ist einfach, dass der Schreiber das Stück Pergament, welches schmaler war als die übrigen, nicht unbenutzt lassen wollte.~Schrifthöhe 18½, Schriftbreite 15 Cm.

Ohne Massora.

ואעידה Deut. 31,28 nicht am Anfange einer Columne.

Deut. 29,28 mit den ausserordentlichen Puncten.— הליהור Deut. 32,6 mit grossem ה, dagegen הליהור v. 4 mit gewöhnlichem.

יהנה ohne Schwa und ohne Cholempunct.

# No. 64.

Buch der Richter. Inhalt: Jud. 9,24—20,2 fin.~8 Blatt, 2 Col., 25 Zeilen. Schrifthöhe 22½, Schriftbreite 18½ Cm.

Der Codex bestand aus Lagen von vier Doppelblättern, denn am Ende von Bl. 8b steht als Custos וישמער Jud. 20,3.

Vocale und Accente sind später hinzugefügt.

Ohne Massora.

Statt יפתח ist oft יפתח punctirt.

# No. 65.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 30,3-31,33 (Bl. 1.2). Lev. 3,13 (davor fehlen fünf Zeilen)-4,19 fin. (Bl. 3). Lev. 6,10 in. 8,14 (Bl. 4.5). Lev. 10,12-11,26 (Bl. 6, am Schluss fehlen vier Zeilen). Lev. 25,46 fin. 26,27 (Bl. 7). Num. 7,65-13,19 (Bl. 8-12). Num. 14,15-22,2 (Bl. 13-20). 20 Blatt, 3 Col. zu 22 Zeilen. Schrifthöhe  $30^{1}/_{2}$ , Schriftbreite 24 Cm.

Vier Blätter (8-11, Num. 7,65-11,27) sind von spätrer Hand zur Ergänzung eingefügt. Sie sind ohne Massora; Dagesch und der diaeritische Punct über woft weggelassen.

Der Haupttheil hat grosse und kleine Massora.

יהְה ohne Cholempunct.~Gen. 30,18. Num. 13,7 ist יְשִׁ שֹּׁרָּי punctirt (Dagesch zwischen den beiden ש).

### No. 66.

Propheten. Inhalt: Jes. 38,21-39,8 fin. (Bl. 1).~Jer. 23,19-23,31 in. (Bl. 2).~Jer. 25,33-26,6 (Bl. 3).~3 Blatt, 2 Col. zu 12 Zeilen. Schrifthöhe 13, Schriftbreite 12½ Cm.

Grosse und kleine Massora.

Am Rande steht zuweilen die griechische Uebersetzung einzelner Textwörter, doch mit hebräischen Buchstaben, z. B. Jes. 39,2 בית נכתה אחסמטפס בית נכתה לעם השברוש; Jer. 25,34 רישברוש (von διασκορπίζω) zu הפיצותיכם. Zuerst hatte die Handschrift hier die übliche Lesart ותפוצותיכם, daraus wurde später והפיצי gemacht.

# No. 67.

Propheten. Inhalt: Mal. 2,16 in.—Mal. fin.—1 Blatt, 3 Col. zu 28 Zeilen. Schrifthöhe 24, Schriftbreite 21 Cm.

Grosse und kleine Massora.

Am Schluss des Mal. stehen in Arabeskenform Verse aus der heiligen Schrift.

Epigraph 104, nach Firkowitsch v. J. 1252:

- ליוי הארץ ומלואה ולי אני נתן כפאלי בר אביתר כפאלי זה ספר נביאים אחרונים שקניתי
  - Jahve gehört die Erde und ihre Fülle; mir aber, dem Nathan Kefali b. R. Ebjathar Kefali dies Buch der letzten Propheten, welches ich gekauft habe
- מידי ר אבינדב כירימי בשנת היב סימן טוב אמן Von R. Abinadab Kirimi im J. 5012. Gute Vorbedeutung. Amen.
- 1. ליהוה הארץ ומלאה Ps. 24,1.
- 1. בפאלי bei den Krimschen Karäern jetzt häufig vorkommender tatarischer Beiname.
  - 2. כירימי s. zu Rolle 7, S. 15. /

Firkowitsch liest das Datum היב und deutet es 5012 d. Sch. = 1252 n. Chr. Aber לפֹלָ (s. zu R. 14) zeigt, dass das Jahrtausend nicht angegeben war. Uebrigens ist das ה nicht sicher. Wahrscheinlich ist zu lesen. Dann wäre das Epigraph aus dem J. 1352 n. Chr., zu welcher Zeit auch בירימי eher passt, s. S. 81. Die Schriftzüge sind die jetzt bei den Karaiten in der Krim üblichen.

#### No. 68.

Bibel. Inhalt: Gen. 32,21—Lev. 4,6 (Blatt 1—20).~Num. 3,49—27,17 in. (Bl. 21—29).~Num. 33,1 fin.—Dan. 4,24 in. (Bl. 30—217).~Dan. 6,28—Neh. 9,32 (Bl. 218—225).~Exod. 1,1: Bl. 6b.~Lev. 1,1: Bl. 20a.~Deut. 1,1: Bl. 31a.~Jos. 1,1: Bl. 42b.~Jes. 1,1: Bl. 106b.~Jer. 1,1: Bl. 120a.~I Chron. 1,1: Bl. 162b.~Psalm 1,1: Bl. 182a.~Ruth 1,1: Bl. 208b. (Dann: Cant., Eccl., Thren., Esther).~Esra 1,1: Bl. 219b.~225 Blatt, 3 Col. zu 40 Zeilen. Schrifthöhe 35½, Schriftbreite 30 Cm.

&, J, w haben in der Massora oft ganz rabbinische Schriftzüge.

ביה שמר ist nicht beobachtet. Doch beginnen die dem Meerliede, Exod. 15, vorangehenden Zeilen mit den Buchstaben הבימב, s. zu Rolle 40 (S. 65), und die Zeilenanfänge vor Deut. 32 sind אהבלק, s. zu Rolle 8 (S. 16. 17).

Grosse und kleine Massora.~Zu Deut. 32,10 (Bl. 41°) ist auf dem Rande bemerkt: בן אשר וימצאהו. Auch im Texte steht Doppelpaschta.~Bl. 161° wird מפר מונה d. i. מפר מונה.

In der Vocalisation sind manche Abweichungen: יְהְרָהְ ohne Cholempunct. Pathach nicht selten statt Kamez, z. B. Deut. 32,38 אַבֶּל; 33,17 יִזְּכְרוּ בּנוֹרְ statt יִזְּכְרוּ statt יִזְּכְרוּ statt אַבֶּל; 14,5 אַבֶּל statt בַּחְמֵּה (das dritte) statt בַּחְמָּח Exod. c. מַבְּחָמָה stets mit Zere.—Gen. 35,23. 49,14. Num. 7,18. 26,23 יִשְּׁשׁבֶר, also das erste w ohne Dagesch, das zweite ganz ohne Zeichen, vgl. N° 80,

S. 104. Deut. 33,18 יְשַשְּׁכֶּר, mit drei Kamez, ist wohl nur Schreibfehler.~Das Chirek von ירושלם steht im Lamed, so: ירושלם.

Die Lesart וערכתו Exod. 13,13. 34,20 beruht auf Fälschung.

#### No. 69.

Propheten. Inhalt: Ezech. 5,2-9,2 fin. (Bl. 1).—Ezech. 21,20-23,44 (Bl. 2).—2 Blatt, 3 Col., 39 Zeilen. Schrifth. 33½, Schriftbreite 28½ Cm.

Grosse und kleine Massora.

#### No. 70.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 26,29-33,13 (Bl. 1-6).~Exod. 3,5-11,10 (Bl. 7-14).~Ex. 20,5 (davor fehlen noch 12 Zeilen)-29,21 (Bl. 15-22).~Lev. 7,14-25,3 (Bl. 23-38).~Num. 4,23 fin.-11,26 (Bl. 39-46).~Num. 20,6-Dt. 19,9 (Bl. 47-78).~Dt. 22,14-28,15 (Bl. 79-82).~82 Blatt, 3 Col. zu 24 Zeilen (Bl. 1 hat 25 Z.).~Ein Theil der Blätter ist durch Fäulniss beschädigt.

Fragmente aus mehreren, doch einander ähnlichen Handschriften. Die Bl. 54. 62. 70. 78 endenden Blattlagen sind am Schluss numerirt: ימ, יו, יו, אור. Am Ende von Bl. 22 dagegen steht als Custos das nächstfolgende Wort.

Grosse und kleine Massora, an vielen Stellen in halb rabbinischen Schriftzügen. – Schalscheleth wird zu Lev. 8,23 מרעיד mit dem Namen מרעיד bezeichnet, vgl. zu N° 58.

יְהְּהָה meist ohne Cholempunct.~יְשְׁשְׂבְר (s. zu Nº 49) Gen. 30,18. Num. 10,15. 26,23. 34,26.

Lev. 7,21.22 als פתוחה geschrieben. Bei Hooght kein Absatz. Die גונין הפוכין Num. 10,35.36 sind der Regel gemäss geschrieben, vgl. zu Rolle 14, S. 36.

# No. 71.

Buch der Könige. Inhalt: I Reg. 16,7-18,30.-2 Blatt, 3 Col. zu 30 Zeilen. Schrifthöhe 261/4, Schriftbreite 20 Cm.

Ohne Massora. יהנה ohne Cholempunct.

# No. 72.

Hagiographen. Inhalt: Psalm 145,5 in.—Iob 5,3 fin. (Bl. 1—6).—Thren. 2,18—4,6 (Bl. 7—8).—Hiob 1,1: Bl. 3b.—8 Blatt, 2 Col. (Psalm. 1 Col.) zu 18 Zeilen. Schrifthöhe 15½, Schriftbreite 13 Cm.—Die letzten Blätter sind durch Feuchtigkeit theilweise unleserlich geworden.

Spanische Schrift (daher יהנה), nicht sehr alt.

Grosse und kleine Massora.

Varianten in Psalm 145,5-150,fin.:

ונדולתך, Hooght ונדלותיך Kthib, ונדולתך Kri.

145,6 וגדל, Randnote: בֹ חד חם וחד מל; Hooght וגדל Kthib,

נבורתיו statt נבורותיו 145,12

145,13 ודור statt ודר

145,16 ידיך, Jod von spätrer Hand wegcorrigirt; Hooght ידך

ישוב א Vav ausgestrichen, Randnote: ישוב ; Hooght ישוב

146,7 נתן statt נתן

פקח statt פוקה statt

146,8 אוקף statt אוקף

שמר statt שומר statt

ימלך statt ימלוך 146,10

לדר ודר statt לדור ודור 146,10

מונה statt מנה 147,4

לכלם statt לכולם \$147.4

147,5 אדונינו (Note ל מל statt אדונינו) אדונינו

נותן statt נתן 147,9

ערב statt ערב 147,9

לפני statt ולפני

דבריו Kthib, Hooght דבריו Kthib

צבאיר Kthib, Hooght צבאיר Kthib

יעבור statt יעבר

תהמות statt תהומות קהמות

בתולת statt בתולות statt

בתף statt בתוף

לאסר statt לאסרר statt

בוְקִים statt בוִיקִים statt

Epigraph 38, angeblich vom J. 929 n. Chr., am Schluss der Psalmen (Neubauer S. 135, Chwolson S. 53. 71):

בשם אלהי ישראל

Im Namen des Gottes Israels!

אני הושענא בן ד מיכאל

Ich Hosch'ana b. R. Michael

קניתי זה ספר כל מקראי קודש

Kaufte dieses Buch der ganzen heiligen Schrift

מידי מ חנוכה בן מ שמריה בקהל

Von M. Chanukah b. M. Schemarjah in der Gemeinde ממרכא והקדשתי אותו לקהל

Matarcha und weihte es der grossen Gemeinde, הגדול קהל כולכאת בשנת בואנו

Der Gemeinde Solchât, im Jahre unsrer Ankunft ממולדתנו גנרא אומא לשמ

Aus unsrer Geburtsstadt Gagra, 1241 d. Sel., לולפט לבריאה לעיני כל ישראל

(4)689 der Schöpfung, vor den Augen ganz Israels. יהיו לרצון ליוי אנם

Wohlgefällig sei es Jahve. Amen, immerdar, Selah!

- 5. Matarcha = Taman. 6. Solchât s. zu Rolle 7 (S. 15).
- 7. Gagra, jetzt Gagry, an der Ostküste des Schwarzen Meeres, nicht weit von Ssuchum-Kale.
  - 9. אמן נצח סלה=אנס, vgl. R. 19.

Chanukah b. Schemarjah. An dem Worte שמריה ist corrigirt: ursprünglich stand שמואל, vgl. zu R. 19 (S. 49). Auch ד מיכאל ist vielleicht nicht ursprünglich.

An den Daten sind die mittleren Zahlbuchstaben geändert. Durch diese Fälschung sollte dem Chanukah b. Schemarjah und somit auch den Rollen 19. A 14 ein hohes Alter gegeben werden.

#### No. 73.

Propheten und Hagiographen. Inhalt: Jes. 19,1-21,3 (Bl. 1).~ Jer. 7,20-9,23 (Bl. 2. 3). Jer. 13,27 fin. -15,18 in. (Bl. 4). Jer. 23,15 in.-24,5 in. (Bl. 5).-Jer. 25,20-31,32 in. (Bl. 6-11).~Jer. 50,44-51,64 in. (Bl. 12. 13).~Ezech. 1,24-4,16 (Bl. 14, 15).~Ez. 6,10-13,18 (Bl. 16-20).~Ez. 14,21-16,58 in. (Bl. 21. 22).~Ez. 19,3 fin. -23,5° (Bl. 23-26).~Ez. 26,9 fin. - 28,23 (Bl. 27. 28). - Ez. 31,10-33,15 (Bl. 29. 30). - Ez. 34,12 in.-42,13° (Bl. 31-38).~Ez. 43,23-45,19 (Bl. 39. 40).~ Ez. 48,7-Hos. 2 (Bl. 41. 42<sup>a</sup>, von 42<sup>a</sup> ist nur ein schmales Stück erhalten).~Hos. 5,12-8,13 (Bl. 42b).~Am. 4,10-6,6 fin. (Bl. 43).~ Ohad. v. 11-Jon. 2,6 in. (Bl. 44). Micha 3,11-6,3 in. (Bl. 45). Habak. 2,19-Zeph. 1,16 fin. (Bl. 46).~Zach. 4,7-7,1 (Bl. 47).~ Iob 14,13 in. -16,3 in. (Bl. 48).  $\sim$  Iob 29,3 in. -33,30 fin. (Bl. 49-51).~Iob 35,11 in.—38,34 fin. (Bl. 52. 53).~Iob 40,16 in.— Prov. 1,31 fin. (Bl. 54, 55).~Prov. 15,11 in.—30,1 fin. (Bl. 56-64). Kohel. 2.4-5.17 (Bl. 65. 66). Koh. 9.15-12.10 in. (Bl. 67).—Cant. 3,8—Cant. fin., Threni ganz, Dan. 1,1—2,18 fin. (Bl. 68-73).~Dan. 3,25 in.-9,17 in. (Bl. 74-79).~Esra 1,8-2,62 (Bl. 80).~Esra 10,14-Neh. 2,2 (Bl. 81).~Neh. 11,12I Chron. 7,3 (Bl. 82-89).~I Chr. 8,13-16,23 fin. (Bl. 90-95).~I Chr. 29,7-II Chr. 12,6 in. (Bl. 96-104).~II Chr. c. 16-c. 18 (Bl. 105. 106. Von beiden Blättern sind nur Fragmente erhalten).~II Chr. 21,7 fin.—23,2 (Bl. 107).~II Chr. 24,11-26,13 (Bl. 108. 109).~II Chr. 29,17-31,13 (Bl. 110. 111).~II Chr. 34,21 fin.—35,12 (Bl. 112).~40 Fragmente, 112 Blatt, 2 Col. zu 24 Zeilen. Schrifthöhe 26½, Schriftbreite 21½ Cm.~Viele Blätter sind stark beschädigt.

Spanische Handschrift (יהוֹהוֹי). Der Codex bestand aus Lagen (von je 4 Doppelblättern), die der Schreiber selbst am Anfange und Ende mit Zahlbuchstaben numerirte (vgl. Bl. 55°. 56°. 63°. 67°. 89°. 96°. 104°. 107°). Mit Prov. 1,31 (Bl. 55) schloss die zehnte Lage: daraus geht hervor, dass die Hagiographen einen besonderen Band bildeten.

Grosse und kleine Massora. Citirt: 1) ספֿ מונה  $Bl.\,55^{a},\,2)$  פֿסֹא  $Bl.\,55^{a},\,2)$  מכר אחר Bl.  $Bl.\,67^{b}$  und sonst; 3) die מרנחאי und die מרנחאי  $Bl.\,51^{a},\,67^{b},\,69^{a},\,70^{b},\,97^{a}$ .

וו Chron. 31,13 עשה־אל, bei Hooght עשהאל als ein Wort.

# No. 74.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 8,14-9,13 (Bl. 1). Gen. 26,3 in. -26,21 (Bl. 2). Gen. 27,30-28,1 (Bl. 3). Gen.  $30,6-32,29^{\circ}$  (Bl. 4-9). Exod. 10,16 in. -15,8 (Bl. 10-13). Ex. 18,7-18,25 in. (Bl. 14). Ex.  $36,8^{\circ}-36,28^{\circ}$  (Bl. 15). Ex. 37,12-38,24 in. (Bl. 16. 17). Num. 2,2-2,29 (Bl. 18). Num. 3,41-4,30 (Bl. 19. 20). Num. 7,28-7,52 (Bl. 21). Num. 8,4-8,25 (Bl. 22). Num. 29,35 in. -31,18 (Bl. 23. 24). Deut. 3,26-4,29 in. (Bl. 25. 26). Deut. 6,21-7,13 (Bl. 27). -27 Blatt, 2 Col. zu 17 Zeilen. Schrifthöhe  $21\frac{1}{2}$ , Schriftbreite  $18\frac{1}{2}$  Cm. Vielfach durch Fäulniss beschädigt.

Spanische Handschrift (יהנה), grosse Buchstaben.~Auf dem

oberen Rande sind von spätrer Hand die Namen der Paraschen angegeben.

Grosse und kleine Massora.

#### No. 75.

Propheten. Inhalt: Jes. 61,8-63,12 (Bl. 1).—Jes. 66,13—Jer. 1,8 (Bl. 2).—2 Blatt, 2 Col. zu 20 Zeilen. Schrifthöhe 17, Schriftbreite 16 Cm.

Spanische Handschrift יהנָה) ohne Cholempunct). Ohne Massora.

# No. 76.

Hagiographen. Inhalt: Psalm 129,5 fin.—Prov. 2,21.—Prov. 1,1: Bl. 6<sup>a</sup>.—6 Blatt, 1 Col. zu 19 Zeilen. Schrifth. 16, Schrifthr. 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Cm.

Ohne Massora.

Ausserdem sind in Prov. c. 1 folgende Varianten zu merken: v. 3 בישרים statt ומשרים statt יומשרים statt יומשרים statt לגרגרותיך mit Munach; יומף statt ווימף statt ברחבות הדין statt ברחבות statt ברחבות statt ברחבות statt ברחבות statt ברחבות statt ברחבות statt יבי

Die Psalmen sind am Rande (der übrigens theilweise abgeschnitten) numerirt: die Zahlen stimmen mit der in den gedruckten Bibeln üblichen Zählung überein.

#### No. 77.

Leviticus. Inhalt: Lev. 1,1-5,26 fin. (Parasche ניקרא).~31 Blatt zu 7 Zeilen. Schrifth. 5½, Schriftbr. 5¾ Cm.

Blatt 1 leer; Bl. 2<sup>a</sup>: Epigraph (s. u.); Bl. 2<sup>b</sup> mit goldnen Buchstaben von einem goldnen Rande umgeben: צורו יצרו ויעודדהו; Bl. 3<sup>a</sup>: ein goldnes Quadrat; Bl. 3<sup>b</sup>-30<sup>b</sup>: Lev. 1,1-5,26; Bl. 31 leer.

Je zehn Blatt bildeten eine Lage, wie die Zahlbuchstaben 3, 3 am Anfange des 11. und des 21. Blattes zeigen.

Grosse und kleine Massora.

Epigraph 37, angeblich vom J. 923 n. Chr., am Anfange des zweiten Blattes (Neubauer S. 134):

קדש ליהוה Heilig Jahve!

לא ימכר ולא יגאל

Nicht werde es verkauft und nicht gekauft.

קדיש אותו צמח כן Geweiht hat es Zemach ben סעדין כן יעקב הלוי Sa'din ben Jakob ha-Levi

אלארגאני על בעלי

Al-Argani für die המקרא אשר בירושלם

Karaiten, welche in Jerusalem

(sic) אלהים יכוננה עד עולם

(Gott richte es auf, ewiglich!)

שנת אולה לשמרות

Im Jahre 1235 der Sel.

4. Sa'din, tatarische Aussprache des arabischen סער אלדין.

In der letzten Zeile sind nur die beiden Buchstaben מלה alt. Alles Uebrige ist späte Fälschung. Vielleicht stand anf der letzten Zeile מלה (vgl. Psalm 48,9).

## No. 78.

7 Blätter aus 5 verschiedenen Handschriften.~I) Bl. 1°: Amos 5,15 ohne Vocale; Jerem. 12,1 mit Vocalen. Wohl aus einem סדור (Gebetbuch). Bl. 1°: Epigraph (s. u.).~II) Bl.2°: Exod. 6,15—6,20; alte Handschrift mit gr. und kl. Mass. 7 Zeilen auf der Seite. Schrh. 6, Schrbr. 5³/4 Cm.~III) Bl. 3° leer; Bl. 3° (nur zur Hälfte beschrieben): Jes. 33,20 ganz, ohne Punctation (יצען בל .st יסען ובל). Dann folgt, ohne dass ein Absatz gemacht wird, das Wort: עסט.~IV) Bl. 4°: Exod. 24,16 fin.—24,18 fin., gr. u. kl. Mass. 7 Zeilen, Schrh. 6¹/4, Schrbr. 5³/4 Cm. Bl. 4°. 5° leer.~V) Bl. 6° (4°, 5°, 6° enthalten goldne Verzierungen); 6°: Deut. 11,26—11,28 (Anfang der Parasche מראל בל .st. 12,7 fin.—12,11; gr. und kl. Massora, 7 Zeilen auf der Seite, Schrh. 6¹/4, Schrbr. 5³/4 Cm.

Epigraph 57, angeblich aus dem J. 969, auf der zweiten Seite des ersten Blattes (Neubauer S. 135, Chwolson S. 41. 53. 57):

אלה שנים וחמשים חלקי

Diese 52 Abschnitte

התורה מקנת כספי אני

Der Thora erwarb ich für mein Geld, ich

אברהם בן מ' שמחה מידי

Abraham b. M. Simchah, von

כר אפרים שליח ירושלמי

Dem geehrten R. Ephraim, dem jerusalemischen Boten,

נתתי במתנה להתני כר

Und schenkte sie meinem Schwiegersohne, dem geehrten R.

נח בן בוקיק השר הקדרי

Noah b. Buqiq, dem Fürsten der Qedarener

בשנת ארפא לשטר

Im J. 1281 der Sel.

(סימן מוב לו ולזרעו אמן)

Gute Vorbedeutung für ihn und seine Nachkommen! Amen.

Das Epigraph ist stark überschmiert, vgl. zu Epigr. 54 in Cod. F'81. Besonders die drei letzten Zeilen sind kaum zu lesen. בוקיק las Firkowitsch, vgl. Epigr. in F 103; Chwolson S. 54 schreibt: "vielleicht מקיק oder ביקיק übersetzt Chwolson daselbst "dem chazarischen Grossen".

Ueber קדר Chazaren, s. zu F. 2 (S. 7).

Abraham b. Simchah s. zu F. 31 (S. 60).

"R. Ephraim, der jerusalemische Bote". Nach Epigraph 53 (Pinner, Prosp. C5, S. 64; Text in der Anm. zu Cod. 81) wurden im J. (4)717 d. Sch. = 957 n. Chr. rabbinische Missionäre aus Jerusalem nach der Krim gesandt, punctirten dort Bibelhandschriften (vgl. zu Epigr. 54 in F 81) und bekehrten 200 Familien in Sepharad (s. zu Rolle F 13, S. 35), Onchât (s. zu Epigr. 40 in F 89), Solchât und Qafa zum Rabbinismus. Dieses Document, welches Chwolson (S. 41, 47, 57), Grätz (Geschichte der Juden, V<sup>2</sup>, S. 308. 505) und Andere für ächt halten, dessen Aechtheit aber schon Pinsker 1) mit Recht bezweifelte, ist eine der ältesten Krimschen Fabricationen; Firkowitsch will es schon im Jahre 1839 entdeckt haben. Auch alle andern Epigraphe, die der Sendboten aus Jerusalem (Ephraim, Chanukah, Elisa) gedenken, sind gefälscht (s. übrigens zu Cod. F 81). Ephraim wird noch erwähnt in Epigraph 67 (F 92); Chanukah kommt vor in Epigr. 70 vom J. 993 (nicht in Petersburg; abgedruckt von Neubauer S. 137, vgl. Chwolson S. 42 Anf.); Autographe des Elisa sind angeblich in Cod. F 81 (Epigr. 54, s. das.) und in Cod. F S2. Ueber Epigr. 87 (datirt vom J. 1038 mit der Aera פֹא לקבלתנו תורת הרבנות) s. zu Cod. F 110. Durch diese und andere Fälschungen sollte der Nachweis geliefert werden, dass schon seit sehr langer Zeit (Cambyses! s. Epigr. 4 in Rolle A 1) karaitische, d. h. antirabbanitische Juden, in der Krim ihren

<sup>1)</sup> Der also nicht «für das hohe Alter dieser Urkunde bürgt» (gegen Grätz, S. 505).—Selbst der unkritische Pinner (Prosp. S. 64) äussert einen, wenn auch leisen Zweifel.

Wohnsitz und ihre eigenartige; von der Cultur und dem Geistesleben der Talmudisten ganz unabhängige Entwicklung gehabt haben. Erst im zehnten Jahrhundert sollen die Krimschen Karäer mit den Rabbaniten in Berührung gekommen und von letzteren theilweise zum Rabbinismus bekehrt worden sein!

#### No. 79.

Massora finalis. Inhalt: 1) Verzeichniss von Stellen, an denen Ben Ascher und Ben Naphtali verschiedene Lesarten hatten; 2) Differenzen zwischen den Occidentalen und den Orientalen (Jos., Jud., Sam., Reg.).—2 Blatt, 2 Col. zu 28 Zeilen. Höhe 41, Breite 35; Schrifthöhe 27, Schriftbreite 30½ Cm.—Alte oriental. Handschrift.

Auch das erste Verzeichniss giebt Varianten aus den Büchern: Jos., Jud., Sam., Reg. und enthält viele Stellen, die sich in den gedruckten ten הלופין (am Schluss der rabbinischen Bibeln) nicht finden, z.B.:

| Ben Naphtali              | Ben Ascher |
|---------------------------|------------|
| Jud. 11,13:               | אַל־מ׳     |
| ' Jud. '18,24: וֹאָת־הכהן | ַבְּאָת־   |
| Jud. 20,13:               |            |

Beide Verzeichnisse, welche ursprünglich wahrscheinlich zu einem Bibeloodex gehörten, sind von einem arabisch redenden Juden geschrieben. Dies folgt z. B. aus der zweimal vorkommenden Bemerkung (zu Jos. 19,6 u. zu I Reg. 21,7) über Ben Naphtali: ייימב לבך לכר יכרג אליוד steht zu I Sam. 26,9:

# No.-80.

Geschichtsbücher. Inhalt: Jos. 9,1-12,8 fin. (Bl. 1-6).-Jos. 22,8-Jud. 8,31 fin. (Bl. 7-25).-Jud. 15,1-I Sam. 14,19

(Bl. 26-54).~I Sam. 29,7 fin.—II Sam. 2,5 (Bl. 55-58).~ II Sam. 2,24—II Reg. fin. (Bl. 59-178)~Jud. 1,1: Bl.  $12^a$ .~ I Sam. 1,1: Bl.  $37^b$ .~I Reg. 1,1:  $93^b$ .~178 Blatt, 3 Col. zu 17 Zeilen. Schrifth.  $26^1/_2-27^1/_2$ , Schriftbr. 28 Cm.~Nicht wenige Blätter sind durch Fäulniss stark beschädigt.

Schöne grosse Schrift, sehr alter Codex. Die Handschrift bestand aus numerirten Lagen von je 5 Doppelblättern. Da Bl. 70° die Numer it trägt, Bl. 80° mit i, Bl. 170° mit ib bezeichnet ist, so ergiebt sich, dass das Manuscript anfänglich 239 Blätter enthielt, von denen jetzt 61 fehlen.

N° 80 der Hauptsammlung umfasste früher nur Bl. 1-63 (bis II Sam. 6,9). Bl. 64-178 sind der von Pinner Prosp. S. 39. 40 unter N° B 13 beschriebene Codex, welchen Firkowitsch (nach handschriftlicher Notiz) 1839 in der Synagoge von Karassu-Basar gefunden haben will.

Bl. 73 (II Sam. 13,17-13,36), 77 (II Sam. 15,14-15,32), 79 (II Sam. 24,1-24,17) sind von spätrer Hand zur Ergänzung hinzugefügt und haben keine Massora.

Grosse und kleine Massora. Citirt werden: 1) ספר מונה Bl. 11². 82². 115². 135². 150⁰; 2) die Orientalen und die Occidentalen: Bl. 7⁰. 13². 14². 35⁰ u. s.; 3) R. Pinchas; 4) Machasora ruba; 5) die Männer von Tiberia; 6) Ben Ascher und Ben Naphtali. Gewöhnlich folgt der Codex der Ansicht Ben Ascher's; doch Jud. 7,13 steht im Texte אלמעלם בן אשר und am Rande: פי מצחף אלמעלם בן אשר (Auch die Bibel vom J. 1010 hat צליל ל Kthib, צליל Kri).

Auch sonst bietet die Massora Manches, was der Beachtung werth; z. B. I Sam. 3,10 (Bl. 41°): ד שמהן דגברין מתאמין ג פסקין עקב ועקב שמואל ושמואל משה משה לעקב וחד מקף אברהם ואכרהם יעקב ויעקב שמואל ושמואל משה משה Vgl. Strack, Prolegg. Crit. in Vet. Test. Hebr., Lips. 1873, S. 93. Die Bibel vom J. 1010 und Norzi haben Ex. 3,4: משה משה משה mit Mercha und Tifcha.~I Reg. 12,29. 33 (Bl. 118°) wird בית־אל geschrie-

ben. Zu v. 32 findet sich folgende Randnote: קדם דפסוק כן עשה בבית בבית אל במקאף, תינינ והעמיד בבית אל במקאף. Zur Schreibung des Wortes Beth-El vgl. S. Baer, Liber Genesis, Lps. 1869, S. 76.

I Reg. 4,17 (Bl. 100°) בּישָשׁבָּר, das erste  $\boldsymbol{w}$  ohne Dagesch, das zweite ganz ohne Zeichen, vgl. N° 68, S. 92.

Eine genaue Collationirung dieses Manuscripts wäre gewiss lohnend. Hier einige gelegentlich bemerkte Varianten:

II Sam. 7,5 Spatium vor כה.אמר.

7,15 הסרתי beide Male ohne Jod nach Samech

7,18 הבאתני ohne Jod nach Beth

ככל statt בכל 7,22

I Reg. 1,33 גיחון אַל־גיחון mit Jod ist nur Schreibfehler), auch die Bibel vom J. 1010 hat אָל Hooght על Kthib, אל Kri. 1,38 אל, wie bei Hooght, mit der Note על־גחון, d. h. nur an dieser Stelle haben die Occidentalen על־ג׳

I Reg. 1,47 יישיב mit cod. an. 1010 statt יישיב

1,53 ויורדהר, Hooght und cod. an. 1010: וירדהר

2,24 ויושיביני mit der Note: ריושיביני, Hooght יתיר יי

2,27 בשילה mit cod. an: 1010 statt בשילה

2,30 לו, Hooght und cod. an. 1010: אל

2,40 mit cod. an. 1010 statt בַּתְּה

Ausserdem vgl. Pinner, S. 40.

Epigraph 46, datirt vom J. 938 n. Chr., am Schluss des Buchs der Könige, Bl. 178<sup>b</sup>, Col. 2, nach der Angabe der Verszahl des Buchs:

נחמיא בן ד Nehemia ben R. סעיד ארורומי Sa'id Arsrumi (aus Erzerum) זה המצחף Kaufte diesen Codex קנאו מן משה
Von Mose
ושוביא שני
Und Tobia, den beiden
אחים בני אליא
Brüdern, den Söhnen des Elia,
הראש אורקוטו
Des Hauptes, Orqoto,
מן קוסטנדינא
Aus Constantinopel,
פה בשנת תרצה
Hier im Jahre (4)698.

Das Epigraph ist überschmiert (s. zu Epigr. 54 in Cod. 81), mit grossen Buchstaben auf Rasur geschrieben und macht nicht den Eindruck hohen Alters. Vielleicht (vgl. zu N° 86) standen an der Stelle ursprünglich massoretische Notizen, denn mit solchen ist auch die dritte Columne gefüllt (מספר הסדרים שלספר יהרשע כר).—Unter dem eben mitgetheilten Epigraph steht (nicht mehr auf Rasur) von andrer Hand, mit kleineren Buchstaben:

משה ברבי יהודה יללא שמעיה ברבי שמואל העירוני נבע

Der Codex selbst könnte am Ende des 10. oder im 11. Jahrhundert geschrieben sein. Gegen den Anfang des 10 Jahrh. (spätetestens diesen Entstehungstermin setzt das Epigraph voraus) spricht u. A. auch die mehrfache Citirung des Ben Ascher und des Ben Naphtali (s. S. 103). Das Epigraph aber ist gewiss bedeutend jünger als die Handschrift. Was speziell die mit "Mose" und "Schemajah" beginnenden Zeilen betrifft, so zeugen schon die Abbreviaturen dafür, dass sie nicht aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts stammen.

## No. 81.

Hagiographen. Inhalt: II Chron. 36.8—Psalm 2.6 (Bl. 1).—Prov. 8.14-9.18 (Bl. 2).—Prov.  $22.9-23.22^{\circ}$  (Bl. 3).—3 Blatt, 3 Col. (Psalmen und Prov. 1 Col.) zu 21 Zeilen. Schrifthöhe  $31\frac{1}{2}$ , Schriftbreite  $29\frac{1}{2}$  Cm.

Alter orientalischer Codex, der ursprünglich mit der sogenannten babylonischen Punctation versehen war. Später (doch schon von alter Hand) wurde dieselbe ausradirt und durch die Zeichen des üblichen (tiberianischen) Systems ersetzt, s. hernach die Epigr.  $N^0$  54,  $N^0$  53 und  $N^0$  70.

Prov. 8,19 findet sich die orientalische Lesart: פריי Kthib, פריי Kri.

Epigraph N° 54, datirt vom J. 957 (Neubauer S. 135, Chwolson S. 41. 47 Anm.), am Schluss der Chronik, mit kleiner halbrabbinischer Schrift (von derselben Hand, welche in N° 82 אני schrieb), auf einer langen Zeile:

אני אלישע שליח ירושלמי בירבי אחרן סיימתי מלאכת ניקוד ומעמי ס דברי הימים ברח מרחשון שנת תתפח לחרבן שני פה קפה ואתחיל שאר הכתובים בשם יי

Ich Elisa, der Jerusalemische Bote, Sohn des R. Aharon, vollendete die Punctirung und Accentuirung des Buches der Chronik, am 1. Marcheschwan des J. 888 nach der Zerstörung des zweiten Tempels, hier in Qafah. Ich will nun beginnen die übrigen Hagiographen im Namen Jahve's.

Dass dies Epigraph eine vor nicht langer Zeit verübte Fälschung—davon überzeugte uns schon das durchaus nicht alterthümliche Aussehen der Schrift, nachdem die über das angebliche Autograph des Elisa geschmierte braune Masse mit einem Schwamme entfernt war (vgl. zu Rolle 7, S. 16; R. 8, S. 19; 9 Ep. I, S. 25; 10, S. 30; 13, S. 35; 15 Ep. II, S. 44; 19, S. 49; 31, S. 58. 60; Cod. 51, Ep. I. II. V, S. 74. 75. 79; 59, S. 87; 78, S. 101; 80, S. 105; 86; 89; 93; 103; 110 u. s. w.).

Ueber die Jerusalemischen Boten s. zu Cod. 78, S. 101.

Elisa wird noch erwähnt im rabb. Cod. N° 255, der auf zwei zusammenhangenden Blättern von Baumwollenpapier eine für den 9. Ab (Tag der Zerstörung Jerusalems) bestimmte Homilie enthält. Die Ueberschrift (Epigr. N° 55, vgl. Chwolson S. 41. 97) lautet:

דרוש ליום תשעדה באב ממגלת איכדה שדרש חד משלשת הצדיקים שלוחי מצוה

Predigt für den 9. Ab über die Klagelieder, gehalten von einem der drei Gerechten und zu gottgefälligem Werke

הירושלמיין רבי אלישע היד דהוה מילף דת הרבנות כבית אולפגא פה

Aus Jerusalem Entsandten, nämlich von R. Elisa (Gott räche sein Blut!), welcher das Gesetz des Rabbanismus lehrte im Lehrhause, hier

קרתא רבתא כפא לקיים את כל תוקף הסכם ביתר עז צעל לטיצ

In der grossen Stadt Kafa, um das Uebereinkommen zu bekräftigen (Gerechtigkeit sind deine Zeugnisse immerdar! Zu ewigem Andenken soll der Gerechte sein!)

השם ינקום דמו=היד, oft dem Namen eines Märtyrers beigesetzte Abbreviatur.

צדק עַרותיך לעולם=צֹעׁל, Psalm 119,144.

לוכר עולם יהיה צריק=לעיצ, Psalm 112,6. Dieselbe Abkürzung auch in Cod. de Rossi 1390 und in Cod. Kennicott 554, s. Zunz in Geiger's Jüd. Zeitschr. f. Wiss. u. Leben VI (1868), S. 195.

ביתר שאת ויתר עז auf Rasur; zuerst stand vielleicht ביתר שאת ויתר עז (s. Gen. 49,3). Die Copie in Firkowitsch's Epigraphensammlung hat nach קחות (vgl. Esth. 9,29) eine Lücke! (Uebrigens ist auch die Ursprünglichkeit von חוקף nicht sicher). Das später in Cod. 255 eingeschobene Wort המכם sollte eine recht unverkennbare An-

spielung auf במפר ההטכמה in Epigr. 53 י) bilden und dadurch die Autorität des letztgenannten Documentes zweifellos stellen.

Was nun den rabb. Cod. 255 und das an seinem Anfange stehende Epigraph betrifft, so giebt es zwei Möglichkeiten. I) Firkowitsch selbst hat in den vierziger Jahren die beiden Blätter aus dem zu Klagel. mit blasser Tinte abgeschrieben, um durch die von ihm verfasste Ueberschrift ein sicheres Zeugniss für die drei Missionäre zu haben, deren Namen einfach den Karaitischen זכרונות entlehnt sind (vgl. Chwolson S. 41). Später erschien die Beziehung

In dem gleichfalls gefälschten Epigraph N° 70 vom J. 993 (nicht in Petersburg, Text bei Neubauer S. 137) spricht auch der Jerusalemische Gesandte Chanukah von der Punctation «der Weisen des Landes Israel»: אני חנכה שליח בן מרי ורב מנוח החכם זצל מכרתי לאדונינו מורי ורבי גדליה ירושלמי בן מרי ורב משיח אלהי יעקב ונז עה את התורה הזאת (s. zu N° 92) אשר כתבתי ומסרתי ונקדתי ומעמים בנקוד ומעמים ומסורת הכמי אי בני מקרא זצל פה עיר ספרד המדינה שנת אשה לשמרות והסימן בני מקרא זצל ששר בספרד ירשו את ערי הנגב (Obad. v. 20)והכל שריר וקים וגלת ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב (Obad. v. 20)והכל שריר וקים וגלת ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב (Obad. v. 20)והכל שריר וקים

Diese Epigraphe hatten zugleich den Zweck, den בקוד אשורי als seit alten Zeiten in der Krim gebräuchlich und als älter denn das tiberianische Punctationssystem hinzustellen. Genaue, mit Kenntniss der Entwicklung der andren semitischen Zeichensysteme vorgenommene Prüfung aber zeigt, dass der üblichen Punctation ein grösserer Grad von Ursprünglichkeit eignet.

auf Epigr. 53 nicht deutlich genug: daher die Hinzufügung des חבסם. II) Weniger wahrscheinlich ist folgende Möglichkeit: Firkowitsch fand wirklich den Codex, wie er jetzt vorliegt (nur ohne חסכם), fabricirte danach das Epigraph Nº 53 und änderte nach letzterem später die Aufschrift in Cod. 255. In diesem Falle könnte an der Sendung dreier Boten aus Jerusalem nach Kafa und an dem Umstande, dass einer derselben Elisa hiess, kein Zweifel sein. Aber Epigr. 55, das ganz die gegenwärtig in der Krim üblichen Schriftzüge hat, also nicht vor sehr langer Zeit (frühestens im 16 -17. Jahrh.) geschrieben sein kann, sagt nichts über die Zeit dieses Ereignisses. Eben so wenig spricht es deutlich von dem Zwecke der Sendung. Denn ההוה מילף כוי geht nur auf Elisa und scheint, der nächst liegenden Deutung des שלוחי בעוה zufolge, nur eine beiläufig ausgeübte, aber um des folgenden דרוש willen zu erwähnende Thätigkeit des Genannten zu bezeichnen. Häufig wurden von Jerusalem nach den verschiedensten Gegenden Boten ausgesendet, um Geld für die heilige Stadt zu sammeln. Solche Boten können im 16. oder 17. Jahrhundert sehr wohl auch einmal nach Kafa gekommen sein, und mag einer von ihnen die dortigen Karaiten über den Rabbanismus belehrt haben. Keinesfalls aber kann dergleichen im 10. Jahrhundert geschehen sein, schon deswegen, weil kein ächtes Document bezeugt, dass in so früher Zeit eine Juden- oder Karaitengemeinde in Kafa gewesen sei (vgl. zu Cod. 107).

# No. 82.

Ein einzelnes Pergamentblatt, Höhe 27<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Breite 24 Cm. Auf der Vorderseite steht mit grosser Quadratschrift:

אלהי אל תחקור אתי ואל תנסה בדמי דמעי פשעי תכסה ולקול שועי הקשיבה ועשה אל תאחר למענך אלהי

<sup>1)</sup> Da in ihm auch von der in Epigr. 54 (Cod. 81) erwähnten Umänderung der Punctation in Bibelhandschriften die Rede ist, folge hier der Wortlaut nach Pinner, Prosp. € 5, S. 64 und Pinsker, Lickute Kadmoniot S. i Anm. (Ungenauer Abdruck bei Grätz, Gesch. d. Juden V, S. 557; deutsche Uebersetzung bei Geiger, Urschrift und Uebersetzungen der Bibel, Breslau 1857, S. 168 Anm.): המיח הרכמים הירושלמיין שהביאו לנו מציון תורת הרבנות שחברו אבותים הערות חברו אבותים עלינו ושלים אשר בספרד ובאון כאתי וסולכאתי וקפא מאתים בעלי גלות ירושלים אשר בספרד ובאון כאתי וסולכאתי וקפא מאתים בעלי בתים עלינו ועל זרעינו בשנת כי מציון תצא תורה פק ([4]717 Schöpf.) בתים עלינו ועל זרעינו בשנת כי מציון תצא תורה פק בספר ההסכמה הקיימא הם נקדו ומעימו לנו יות כל ספרי הקודש בנקודות ומעמים שתקנו הסופרים בירושלים זכרה להם יוי לטובה ואני ברכה המלמד הפלימי כתבתי זכרון בספר הזה כי רבים מאחינו מתיחדים במקראי קדש לבד ככל אבותינו נע כי לא ראו אור תורת הרבנות מימי קדם ומחרפים אותנו שנבדלנו מהם עד יבוא ויורה צדק אמו.

שמע בני מוסר אביך ואל תמש תורת אמך (Sprüche 1,8).

שמעיא בלב חשמוני יעבץ יוסף

ist von andrer Hand in ברב verändert.

Auf der Rückseite steht:

## יאשיהו בן יירן חזק

Zwischen בן und דן ist ein Stückchen Pergament ausgeschnitten. Zur Ergänzung der Lücke ist von neuer Hand unter dieselbe geschrieben: בן רב אהרן.

Darunter von andrer Hand:

ובתועבותיהן

(Dan. 3,2) אדרנוריא

אִיקְשֵׁסְמֶרֶגוּלִיסִרוּקְשִילופודיםמורקילורקיש

Am linken Rande mit kleinen Buchstaben in halbrabbinischer Schrift, überschmiert:

#### אני אלישע שליח ירושלמי ב

Darüber war noch etwas von derselben Hand geschrieben, jetzt ist nur noch אני zu erkennen. Den erhaltenen Spuren nach könnte da אני אלישע gestanden haben. Jetzt ist das Pergament (vom Buchbinder oder von Firkowitsch) scharf abgeschnitten. Ueber Elisa vgl. zu Epigr. 54 in Cod. 81.

## No. 83.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 8,17-31,48 (Bl. 1-30).~Gen. 35,4-38,x (Bl. 31-34).~Gen. 38,xx-42,x (Bl. 35-38, vor Bl. 35 und nach Bl. 38 fehlt nur je ein Blatt).~Gen. 42,30-

45,19 (Bl. 39-42).~Gen. 47,9-Exod. 7,2x (Bl. 43-54).~Ex. 8,16 fin.-12,39 (Bl. 55-60).~Ex. 13,15-14,15 (Bl.61).~Ex. 25,33-27,3 (Bl. 62. 63).~Ex. 30,12-30,38 (Bl. 64).~Ex. 32,6-32,27 (Bl. 65).~Ex. 33,12-Lev. 4,24 (Bl. 66-79).~Lev. 5,8-13,3 (Bl. 80-90).~Lev. 14,6-22,27 (Bl. 91-102).~Lev. 23,19-23,41 (Bl. 103).~Lev. 26,22-26,44 (Bl. 104).~Lev. 27,20 fin.-Num. 13,19 fin. (Bl. 105-124).~Num. 20,10-21,3 (Bl. 125).~Num. 21,29-26,3 (Bl. 126-130).~Num. 26,31-26,58 (Bl. 131).~Num. 33,25 fin.-34,1 (Bl. 132).~Deut. 3,25-4,15 (Bl. 133).~Deut. 4,34-9,4 (Bl. 134-139).~Dt. 9,24-10,1x (Bl. 140).~Dt. 15,17 fin.-26,2 (Bl. 141-151).~24 Fragmente, 151 Blatt, 3 Col. zu 19 Zeilen.~Schrh.  $31\frac{1}{2}$ , Schrbr. 28 Cm.~Alter Codex, vielfach von Mäusen beschädigt.

Grosse und kleine Massora. ~Bl. 87b: בספ מונ . Ausserdem wird Ben Naphtali zuweilen erwähnt: zu Gen. 22,8 יראה ist bemerkt, dass B. N. יובן lese; zu 22,9 ויבן, dass B. N. אַת־יוויך schreibe; zu 22,12 אַת־יוויך, dass er אַת־יוויך, also mit Metheg, fordere. Gen. 29,13 כשמע; die Randnote sagt, dass B. Ascher בשמע ohne Dagesch habe, B. N. lese בשמע. Zu Gen. 36,16 אלוף־קרח אלוף קרח ולבן נפתלי אלוף־קרח. ולבן נפתלי אלוף־קרח.

Gen. 49,14 (Bl. 45°) und Num. 7,18 (Bl. 116°): ישַּׁשֶּׁכֶּר wie bei Ben Naphtali; dagegen Num. 1,28 ישׁשכר s. zu N° 49, S. 71.

## No. 84.

Hagiographen. Inhalt: Cant. 4,2—Cant. fin.—Kohel. 1,1—7,22 fin.—6 Blatt, 3 Col. zu 21 Zeilen.—Schrifthöhe 28½, Schriftbreite 24 Cm.—Stark beschädigt.

Grosse schöne Quadratschrift. Ohne Massora.

#### No. 85.

Pentateuch. Inhalt: Exod. 29,37 fin.—Deut. 30,11 (Bl. 1—160).—Deut. 31,23—Dt. fin. (Bl. 161—165).—Lev. 1,1: Bl. 18°.—Num. 1,1: Bl. 58°.—Deut. 1,1: Bl. 116°.—166 Blatt, 3 Col. zu 19 Zeilen.—Schrifthöhe  $31\frac{1}{2}$ , Schriftbreite  $27\frac{1}{2}$  Cm.—Der äussere Rand und die äusseren Columnen sind durch Fäulniss stark beschädigt.

Sehr alter Codex, schöne orientalische Handschrift. Der Codex besteht aus numerirten Lagen von je 5 Doppelblättern: mit dem ersten jetzt vorhandenen Blatte begann die zwölfte Lage. Zwischen Dt.30,11 und 31,23 fehlen zwei Blätter.

Auf einem dem (neuen) Einbande aufgeklebten Stücke Leder finden sich folgende Worte:

# זה ספר כת ישועה זֹצׁל

Bl. 161-166 (Deut. 31,23 ff.) sind das von Pinner B 9, S. 35. 36 beschriebene Fragment. Firkowitsch will dasselbe nach Abne Sikkaron, Einleit. S. 17,  $N^{\circ}$  38 in Karassu-Basar gefunden haben.

Grosse und kleine Massora. Bl. 31°: במפ מונ

יִהְנָה ohne Cholempunct. יְשְשֶׁכר Num. 10,15 (Bl.  $76^{\text{a}}$ ); 13,7 ( $80^{\text{a}}$ ); 34,26 ( $113^{\text{b}}$ ); 1,28 ( $59^{\text{b}}$ ) יִשְׁשֶׂרָ fehlt der diacritische Punct über dem ersten Sin. יִשְׁשֶּׂרָר Num. 7,18 ( $70^{\text{a}}$ ); 26,23 ( $100^{\text{a}}$ ); 1,8 ( $58^{\text{b}}$ , hier fehlt das Schwa unter שׁ).

• "Nach dem letzten Vers des 5. Buches [Bl. 156<sup>b</sup>3] ist eine kleine leere Stelle, auf welcher wahrscheinlich einiges bemerkt war, das aber nicht mehr zu erkennen ist" sagt Pinner S. 35. An jener Stelle ist, wie am Schluss aller andern Bücher, die Zahl der Verse angegeben.

Bl. 166° enthält massoretische Bemerkungen: Zahl der Verse in der Thora, den Propheten, den Hagiographen u. s. w.

Blatt 166b enthält nur Epigraphe:

1

Columne 1:

Die ersten beiden Zeilen fehlen, darauf folgt:

(ב)ניין אריאל אריאל

Dann, nach einem Absatze, von derselben Hand:

אני מרדכי בן יוסף בן חנוכה

Ich Mordechai b. Joseph b. Chanukah

הכהן וצל כנזירת (sic) הנוזר

Kohen (ges. And.)—nach der Bestimmung des Allbestimmers, שבא עלינו ונפטר אחי

Die über uns kam, verschied mein Bruder R.

עזרא.והלך לבית עולמו

Esra und ging ein zur Ewigkeit

רִיֹת בֹעֹאַ והוצרכנו

5

10

23

(Der Geist Jahve's geleite ihn zur Ruhe in den Garten Eden! Amen). So wurden wir genöthigt

למכור את התורה המכובדה

Zu verkaufen diese geehrte und kostbare Thora;

והמיוקרה הזאת ומכרנו

Und wir verkauften

אותה ברצונינו אני וכלתי

Sie nach unserm Belieben, ich und meine Schwägerin, משת (אחי ר) עזרא להגוכה

Die Frau meines Bruders R. Esra, an Chanukah

בן אלעזר בחמשים דינ

Ben El'asar für 50 Denare

(Etwa 12 Zeilen fehlen; am Schluss der Columne):

התורה הזה בשמחה

Diese Thora in Freude

ERSTER THEIL, CODEX 85.

ייייוויה את שני 24

...und Er (Gott) lasse leben seine beiden Unmittelbar damit zusammen hängt: Columne 2:

בניו חמודיו שבתי ואלעזר

Geliebten Söhne Schabbathai und El'asar ויזכם להגות וללמוד בספר

Und würdige sie zu lesen in diesem התורה הזה ולקיים ולעשות

Thorabuche, zu erfüllen, zu thun ולשמור ככל הכתוב בו

Und zu beobachten Alles, was in ihm geschrieben! ניתקיים עליהם מקרא

Es erfülle sich an ihnen der Schriftvers:

כת לא ימוש ספר התורה

"Nicht weiche dies Thorabuch

הזה מפיך וג וכן יתקיים

Von deinem Munde u. s. w."; ebenso erfülle sich עליהם הכת לא ימושו

An ihnen das Wort: "Nicht werden sie weichen מפיד ומפי זרעך ומפי

Von deinem Munde und vom Munde aller deiner זרע זרעך אמר יי מעתה

Nachkommen, so spricht Jahve, von jetzt an נעד עולם: ועד יתקיים

Ewiglich". Ferner erfülle sich

עליהם זו המק וכל בניך

An ihnen dieser Vers: "Und alle deine Kinder למודי יי ורב שלום בניך

Sind gelehrt von Jahve, und viel Friede ist deinen Kindern". ויזכה חנוכה בן אלעזר

Gewürdigt werde Chanukah b. El'asar,

אשר קנה את התורה

Welcher diese Thora erworben hat,

הזאת בחייו ובימיו עם

Er sammt seinen Söhnen und dem ganzen Hause Israel, בניו עם כל בית ישראל

Dass noch bei seinen Lebzeiten

בביאת לציון גואל ולשמוח

Der Erlöser nach Zion komme. Sie mögen sich freuen ב) שמחת ירושלם ולחזות

An der Freude Jerusalems, schauen

בנועם יו ולבקר בהיכלו

Die Lieblichkeit Jahve's und seinen Tempel besuchen!

(Das Pergament hier beschädigt. Mehrere Zeilen fehlen. Am Schluss der Columne steht, vielleicht von derselben Hand):

שמריה ברבי יעקב זצל עד (אמת קנה) ואל תמכור (הכמה) ומוסר ובינה

5. בנן עדן אמן=בעא. 15, II, S. 44. בנן עדן אמן=בעאב"s. Zunz, Zur Geschichte S. 356.

8. כלה bed. hier: Schwägerin, wofür neuhebräisch sonst: גיסה.

30. Jos. 1,8. — 32. Jes. 59,21. — 36. Jes. 54,13. — 43. 44. Psalm 27,4. — 52. 53. Prov. 23,23.

Columne 3:

2

Epigraph No 98, datirt vom J. 1157 (vgl. Chwolson S. 20. 21):

אני חנוכה ברבי אלעזר נע קניתי זה

Ich Chanukah, Sohn des R. El'asar (er ruhe in Eden!) kaufte dies ספר התורה בחמשים דינ בוטניאטה

Thorabuch für 50 Botaniata-Denare,

בבחרותי להיות לבני ר שבתי ור אלעזר

Als ich jung war, für meine Söhne R. Schabbathai und R. El'asar.

15

זבזקנותי עתה אני מקדשו במושב

Jetzt, da ich alt bin, weihe ich es in

קהל מטרכא היות הוא קודש ליי

Der Gemeinde Matarcha, dass es heilig sei Jahve,

אלהי ישראל לא ימכר ולא יגאל עד

Dem Gotte Israels. Nicht werde es verkauft noch gekauft

לעולם ותמיד יהיו העם קוראים

Ewiglich, und beständig lese das Volk

בו בשבתות ובחדשים וככל מועדי

Darin an Sabbaten, Neumonden und allen heiligen

יי המקודשים היות זה לי לכפרת

Festen Jahve's. Es gereiche mir zur Sühne

פשע ולסליחת עון ביום דין יי הגדול

Der Uebertretung und zur Vergebung der Missethat an dem grossen und furchtbaren Gerichtstage

והנורא . ולמחילת ומנוחת אשתי שרה

Jahve's und zur Verzeihung und Ruhe für meine Frau Sarah

מנוחתה כבוד ולאבותיי (sic) אשר מתו

(Ihre Ruhestätte sei in Herrlichkeit!) und für meine Eltern, welche gestorben sind

בגלות זו המרה ינוחו על משכבותם

In dieser bitteren Verbannung (sie mögen sanft ruhen auf יאחרי מותי יהיה זה הספר ביד בני ihren Lagern!).

Nach meinem Tode bleibe dies Buch in den Händen meiner Söhne

ר שבתי ור אלעזר שני האחים לשמירה

R. Schabbathai und R. El'asar, der beiden Brüder, zu sorg-מעולה לשומרו הם ובניהם אחריהם fältiger

Behütung, dass sie und ihre Söhne nach ihnen es behüten מכל שבי ושלל ויום רעה והזק ומכל

Vor jeglicher Gefangenschaft, Beute, Unglückszeit und Schädigung und vor jedem

אדם רע שלא יימחה אות ממנו או

Bösen Menschen, damit kein Buchstabe ausgelöscht werde und מדר ופרק אחד ייחסר ממנו . וכל אדם damit

Weder ein Abschnitt noch ein Capitel abhanden komme. Und שיקום ויערער בקדושת ספר זו ובקדושת jeder Mensch,

Welcher sich auflehnt gegen die Weihung dieses Buches und gegen die Weihung

ספר נביאים שהקדישה אשתי בקהל זו

Des Prophetenbuches, welches meine Frau in dieser Gemeinde

או להוציאם מקדושתם יהיה בחרם יי

geweiht hat,

Oder welcher sie (die Bücher) entweihen will, sei im Banne Jahve's,

צבאות וכל אלות הברית החקוקות בכלל

Des Herrn Zebaoth: alle Flüche des Bundes, welche niedergeschrieben sind in der Gesammtheit

כֹד ספרים יחולו על ראשו ועל ראש

Der 24 Bücher mögen fallen auf sein Haupt und auf das Haupt צאצאיו אחריו . וכל מי שיעמוד וישמור

Seiner Nachkommen nach ihm! Jeder aber, der bereit ist zu behüten

Beständig dies Thorabuch und jenes Prophetenbuch, שהקדשנו במושב זה ויצילם מכל הזק

Welche wir in dieser Gemeinde geweiht haben, u. sie vor jedem ניחזקם ויעמידם תמיד בקדושתם יהיה Schaden zu retten,

Und Jeder, der sie beständig in ihrer Heiligkeit befestigen und erhalten will, sei

מבורך מיי אלהי ישראל לא יכרת ולא ישמד

Gesegnet von Jahve, dem Gotte Israels. Nicht werde vertilgt
noch vernichtet

Sein Name und der Name seiner Nachkommen vor Jahve. Diegenigen, welche diese

Erwähnten Bücher weihten, und Die, welche sie in Zukunft

30

25

אותם אחריהם יבורכו מיי אלהי ישראל

Behüten werden, mögen gesegnet werden von Jahve, dem Gotte ניזכר עם יולדיהם ינוחר על משכבותם Israels,

Und gewürdigt werden sammt ihren Eltern (sanft ruhen sie auf ihren Lagern!)

לחזות בנועם יי ולבקר בהיכלו ויחיו

Zu schauen die Lieblichkeit Jahve's und seinen Tempel zu besuchen. Sie mögen auferstehen

לעתיד עם אלה לחיי עולם ועם כל הכתוב

In Zukunft mit den zum ewigen Leben Bestimmten und mit Allen, לחיים בירושלם ניאושרו בעולם הבא עם

Die zum Leben in Jerusalem eingeschrieben sind! Sie seien glücklich in der zukünftigen Welt zusammen mit

המשכילים ומצדיקי ישראל יחד ככת

Den Einsichtigen und den Gerechten Israels, wie geschrieben ist: בוה במשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וג . ויזכרם

"Und die Einsichtigen werden leuchten wie der Glanz des Himmels u. s. w." Gott gedenke ihrer

ברצון עמו כמקרא כת זכרני יי ברצון עמך וג .

Wohlwollend zugleich mit Seinem Volke, nach dem Schriftworte: "Gedenke meiner, Jahve, wohlwollend zugleich mit Deinem Volke u. s. w."

יום ששי לשבוע כֹט יום לירה אלול שנת דֹץ יו Freitag, den 29. Elul, im J. 4917

ליצירה מונים אנו בקהל הקודש ממרכא

Der Schöpf., wie wir zählen in der heiligen Gemeinde Matarcha. המן ישע יוחש לעדה צולעה השפלה ונמוכָה

Die Zeit des Heils komme schleunig für die hinkende, niedrige und gedrückte Gemeinde!

יאמן נא יו אלהי ישראל. ובא לציוו נואל ונ

Es bewähre sich Jahve, der Gott Israels, "und es komme für Zion der Erlöser u. s. w." לישת תנש לרא יהודה בן אליה ההדםי נבתויא קליב מלוכה יי :

45

- 1. Þj s. zu R. 15, Epigr. II, S. 44.
- 2. Botaniata-Denare, vielleicht nach dem byzantinischen Kaiser Nicephorus Botaniata (1078-1080).
  - 13. 33. יבוחו ונ' Jes. 57,2, s. Zunz, Zur Geschichte S. 359.
  - 24. יחולו על ראש, II Sam. 3,29. 34. Psalm 27,4.
  - 35. אלה לחיי, vgl. Dan. 12,2. כל הכתוב Jes. 4,3.
  - 37. 38. Vgl. Dan. 12,3. 39. Psalm 106,4.
- 41. למנין שאנו מונים בקהל ist zwar eine in Ehecontracten, Scheidebriefen u. s. w. übliche Formel: hier jedoch soll wohl auf die angebliche matarchische Aera angespielt werden (s. unten).
  - 42. Anspielung auf Zephan. 3,19 והושעתי את־הצלעה.
  - 43. יבא ונ׳ Jes. 59,20.

נפשו במוב תלין וזרעו יירש ארץ=נבתויא Psalm 25,13. Zunz, Zur Geschichte S. 360 ("bei Hadassi und später bei Verschiedenen, meist dem Namen des Vaters hinzugefügt").

3

Darunter Epigraph Nº 95, vom J. 1132:

נשלם זה הספר ביום ראשון
Vollendet ist dies Buch, Sonntag,
שבוע בארבעה ימים לחדש
Den 4. Schebat,
שבם₄בשנת ארבעת אלפים
Im J. viertausend
ושמונה מאות ותשעים ושנים
Achthundert und zweiundneunzig
ליצירה ישע יקרב

Der Schöpf. Das Heil nahe sich

ERSTER THEIL, CODEX 85. 86.

בימינו In unsern Tagen! אמן Amen.

Pinner, Prosp. S. 36 sagt: "Ich halte diese Inscription für unächt und glaube vielmehr, dass dies Manuscript eben so alt sei als der in den folgenden Blättern beschriebene Codex N° 13 [=N° 80, s. oben S. 102 ff.]. Dafür spricht die Aehnlichkeit der Typen, der Ordnung, der Massora, ja selbst der Pergamente. Für die Unächtheit dieser Inscription spricht auch die Stelle, wo sie hingeschrieben ist. Statt dass sie nämlich gleich nach dem Texte folgen und am Anfange der Seite stehen sollte, geht ihr eine andere, bei Weitem unwichtigere Inscription, voran, und erst ganz unten am äussersten Ende der Seite steht diejenige, die offenbar die viel wichtigere ist. Ferner hat die obere Inscription ein recht frisches Aussehen, während die untere um Jahrhunderte älter aussieht, und doch ist in der Abfassung zwischen beiden nur ein Unterschied von 25 Jahre!!!"

Wir halten Epigraph 95 (vom J. 1132) für ächt, dagegen Epigraph 98 (vom J. 1157) für gefälscht.

Der Schreiber des Codex setzte das Datum der Vollendung an den Schluss des Blattes, um für Kaufcontracte u. s. w. Platz zu lassen. Eine solche Urkunde füllte die beiden ersten Columnen: den übrig bleibenden freien Raum auf der dritten Columne benutzte der Falsator.

Dass Epigraph  $N^0$  98 "ein recht frisches Aussehen" hat, giebt Pinner selbst zu.

Zur Fälschung veranlassten folgende Motive: 1) Firkowitsch wollte ein Autograph des berühmten Jehuda Hadassi besitzen; 2) er wollte den Autor des אשכל הכפר zu einem Matarchenser machen; 3) er wünschte ausser der angeblichen Simchah-Urkunde (s. oben S. 60, Chwolson S. 123): אנכי אברהם בן מ שמחה מעיר ספרד אברהם בן מ שמחה מעיר ספרד.

ארבעת אלפים ושבע מאות וששה וארבעים (4746) ליצירה לפי המנין ארבעת אלפים ושבע מאות וששה וארבעים (4746) ליצירה לפי המנין מטרכה und dem vom J. 625 n. Chr. datirten, zuerst vom Akademiker A. Kunik mit Recht für gefälscht erklärten Grabstein (Abne Sikkaron Text S. 11, N° 37: שנפטר הקלו (536) תהא נפשה צרורה בצרור החיים ליצירה היא שפה בשנת הקלו (385), Chwolson S. 16) ein weiteres Zeugniss für die von ihm als Gegensatz zu der alten Krimschen Aera (s. oben S. 13. 37. 41. 48), erdachte matarchische (rabbanitische) Zeitrechnung zu haben.

Auch der Stil beweist, dass Ep. 98 nicht von Jehuda Hadassi herrührt.

## No. 86.

Pentateuch, Josua. Inhalt: Gen. 15,18 fin.—Jos. fin.—Exod. 1,1: Bl. 25<sup>b</sup>.—Lev. 1,1: Bl. 51<sup>b</sup>.—Num. 1,1: Bl. 69<sup>b</sup>.—Deut. 1,1: Bl. 95<sup>a</sup>.—Jos. 1,1: Bl. 118<sup>b</sup>.—133 Blatt, 3 Col. zu 28 Zeilen.—Schrifth. 28, Schriftbr. 26½ Cm.—Vielfach sind von spätrer Hand Tagin, besonders die aussergewöhnlichen (vgl. zu R. 25, S. 52) hinzugefügt.

Grosse und kleine Massora. ביה שמו ביה חובאים nicht beobachtet. ביאם באים nicht beobachtet. ביאם באים 14,28 steht am Anfange einer Zeile. Die 5 Zeilen vor dem Meerliede sind mit Absicht so geschrieben, dass sie beginnen mit den Wörtern: ממצרים, על, יהוה הבאים. Dazu ist bemerkt: Dazu ist bemerkt: שלין רישי חטי רשירה הדה Ueber die gewöhnliche Zeilenabtheilung vgl. zu R. 40. Im Liede selbst sind die Zeilen wie bei Hooght abgetheilt. V. 19 von מום מו ist nicht mehr stichisch geschrieben. ואעידה Deut. 31,28 am Anfange einer Zeile. Die Zeilenanfänge vor dem Liede sind הבלל S. 16. 17).

In der Vocalisation sind viele Abweichungen vom Ueblichen. In consonantisch auslautendem Jod steht ein Punct, z. B. באצרתָי , גוי, לצרְי , חַיּי, עָרְי , עִי , עֹיר , עִירְי , עִיר , עִירְי , עִיר , אַהְיר , אַהְיר , אַהְיר , עַרְבִּיר , אַהְיר , עַרְבִיר , אַהְיר . Cod. 102. Dagesch lene beim Wortanfange steht nach einem Consonanten oder trennen-

den Accente nicht nur in den Buchstaben בגד כפת, sondern auch in י, מ, ל, מ (ה), sondern unter demselben: ה. Schin und Sin werden manchmal durch doppelte diacritische Puncte bezeichnet: w (vgl. Cod. 89) und w (mit einem Puncte zwischen dem mittleren u. dem linken Striche).~ Die Vocalisation לישראל Deut. 33,10; יוששכר v. 18; יוכחשר v. 29; ליצחק 34,4; ליצחק 34,10 ist die von Ben Naphtali gebilligte.~ Zere zuweilen für Segol, z. B. בעצם Deut. 32,2; בעצם 32,9; בעצם 32,47; dagegen אריה 33,22 u. אשרת 33,2.

ERSTER THEIL, CODEX 86.

Der Gottesname wird auf vier verschiedene Arten punctirt: הוה יהוה יהוה יהוה und יהוה (z. B. Bl. 64b siebenmal).~Gen. 46,13 יששכר; Deut. 33,18 fehlt das Dagesch.

Häufig sich wiederholende Wörter und Sätze entbehren nicht selten der Vocale, z. B. וידבר יהוה אל משה Bl. 52b. 53a.

וערכתו Ex. 13,13 ist gefälscht.

Dt. 32,6 הלוא; Vav erst vergessen, dann übergeschrieben. Am Rande: יג מל בת (d. h. יג מלא בתורה). Das ist die orientalische Lesart; die Occidentalen schreiben אָל im Pentateuch nur zwölfmal mit Vav.

Dt. 33,29 ויבַחשר statt ויבַחשר.

Epigraph 56, angeblich vom J. 959 (Chwolson S. 69):

אני יוסף בכר משה תמאני רית הנהתי התורה Ich Joseph, Sohn des geehrten R. Mose Tamani (der Geist Jahve's bringe ihn zur Ruhe!), corrigirte diese הזאת לכר יצחק אולואתא יצו בבואי פה

Thora für den geehrten R. Isaak Ulu-Ata (sein Schopfer und Erlöser beschütze ihn!), als ich hierher kam קהל סלע היהודים ללמד תלמידים

In die Gemeinde Sela ha-Jehudim, um die Schüler zu lehren אחרי מות אחי הרב הגדול ד יעקב רית

Nach dem Tode meines Bruders, des grossen Lehrers R. Jakob (der Geist Jahve's geleite ihn zur Ruhe!),

היום ד' כֹא ניסן ד' לעמר שׁ תשׁיפׁ ליצה Heute, Mittwoch, den 21. Nisan, 4. der Omerzahl, im J. [4]719 der Schöpfung.

- 1. לילי $\sim$ בן כבוד רבי=בֹבר s. zu R. 15, Ep. II (S. 44). $\sim$ 2. יצר s. zu R. 10 (S. 30).~5. ליצה s. zu R. 6, S. 13.
- 5. לעמר s. Lev. 23,15; diese Omerzählung, mit Sonntag anfangend, ist karäisch; s. das Kar. Gebetbuch I, 417.

עות בן שלמה Ulu-Ata, tatar.=grosser Vater. Grabschrift des יצחק בן שלמה in Tschufutkale, s. Abne Sikkaron, Text S. 30, No 102 (angeblich vom J. 973). Tatarische Namen (Beinamen) für Krimsche Juden finden sich nicht in ächten Documenten aus jener Zeit.

Ueber die Familie des Jakob Tamani s. zu R. 25, S. 55.

Das Epigraph steht Blatt 118° auf Rasur. Wahrscheinlich standen dort zwei Zeilen massoretischen Inhalts: die ganze Columne, an deren Schluss das Epigraph sich befindet, enthält nämlich eine kunstvolle massoretische Figur, zu deren Vervollständigung gerade an dieser Stelle zwei Zeilen fehlen. Die Unächtheit folgt schon aus den Abkürzungen und dem Namen סלע היהודים (s. zu R. 8, S. 19). Am Schluss des Buches Numeri steht (fraglich, ob von alter Hand):

# יצחק אולו אתא סמ אמן

## No. 87.

Pentateuch. Inhalt: Gen.  $29,2^{b}$ —Exod. 10,21 (Bl. 1-24).~ Ex. 15,10-Dt. 31,2 (Bl. 25-134).~Ex. 1,1: Bl. 17<sup>b</sup>.~Lev. 1,1: 45<sup>b</sup>.~Num. 1,1: 69<sup>a</sup>.~Dt. 1,1: 107<sup>b</sup>.~134 Blatt, 2 Col. zu 23 Zeilen. Schrifth. 23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, Schriftbr. 21<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Cm.~Von Blatt 125 ist unten ein Stück abgerissen.

Die blassgelbe Tinte, mit welcher der Codex geschrieben, ist später aufgefrischt worden. Der Renovator gab nicht nur manchen Buchstaben eine abweichende Form (vgl. zu R. 25, S. 52), sondern es scheint auch, dass er bei seiner Arbeit eine andre Handschrift benutzte, vgl. Bl. 20<sup>b</sup>. 119<sup>b</sup>.

Bl. 128. 129 (Dt. 22,14-26,10) sind Ergänzungen von später deutscher Hand.

Die Paraschen sind zuweilen durch no oder no bezeichnet; in der Ergänzung durch o oder die linke Hälfte des Buchstaben o. Letzteres Zeichen dient ebenda auch zur Ausfüllung der Zeilen.

Grosse und kleine Massora, erstere nicht auf allen Seiten.~Zu Deut. 6,4 ist auf dem unteren Rande von alter Hand bemerkt: חול מון שמע ועד אחר צריך ליכתוב בשיטה ach ist diese Regel im Texte nicht befolgt.

Die Vocale und Accente sind nicht renovirt, daher stellenweise nicht mehr bemerkbar. Dagesch beim Wortanfange wie in N° 86, z. B.: בהר מתוך, אשר לך. Oft wiederkehrende Wörter sind mehrfach unvocalisirt geblieben.

Auf den Rändern von Bl. 121. 122 ist (zu Deut. c. 14) von neuer Hand mit hebräischen Buchstaben die russische Uebersetzung einiger Vogelnamen beigeschrieben, z. B. орель Adler, ястребъ Наbicht u. s. w. (abgedruckt von Harkavy in ha-Meliz 1873, N° 17).

Epigraph Nº 90, datirt vom J. 1109:

חורה Dies Buch der Thora

שלי קניתי Ist mein. Ich kaufte es

שׁמָת מֹשׁ Mir im J. 869.

ואני יוסף Ich Joseph

מינופיטי Tinophiti.

Das Epigraph steht f. 57° am äusseren Rande von Lev. c. 14 und hat kein alterthümliches Aussehen. Auch befremdet die Stelle, an welche die Bemerkung gesetzt ist. Vgl. übrigens zu Rolle 37 (S. 64).

## No. 88.

Massora finalis. 2 unzusammenhangende Blätter, Höhe c. 25, Breite c. 22 Cm. Von beiden Blättern sind die unteren Zeilen abgeschnitten. Blatt 1° beginnt:

למע בֿישְרוֹן מֵלך (sic) למד בישְרוֹן מֵלֶך (sic) זה מקצת החילוף שביניהם בנקודות ובטעמים שביניהם הרבה אין לו סוף

Einzelne Buchstaben und Wörter, welche auf einem mit diesem Blatt zusammenhangenden schmalen Streifen eines anderen Blattes noch zu erkennen sind, zeigen, dass die Handschrift, als sie noch vollständig war, wirklich ein Verzeichniss von Stellen enthielt, an denen die Orientalen und die Occidentalen in Bezug auf Vocale oder Accente differirten. Da kein ähnliches Verzeichniss erhalten, ist der Verlust des zu N° 88 gehörenden sehr zu bedauern.

Dann folgen (Bl. 1<sup>ab</sup>) Mittheilungen über die Verfasser der biblischen Bücher, die Verszahlen und die Verse des Pentateuchs, in welchen Psiq vorkommt. Auch Blatt 2 enthält Stücke aus der am Ende vieler Codices sich findenden Massora finalis (vgl. Bl. 481<sup>b</sup> im Codex vom J. 1010). Den in andern Handschriften nicht stehenden Abschnitt אחלה שאלהי אתכם בעלי המקרא (Bl. 2<sup>a</sup>) hat Neubauer S. 104 sehr incorrect abgedruckt. So bemerkte er nicht einmal, dass zwischen סופר (Col. 1, Ende) und באר הימב (Col. 2, Anf.) eine Lücke von mehreren Zeilen sein muss, da die unteren Zeilen des Blattes fehlen. Die Randbemerkung, welche beginnt: למשה בן ist gewiss nicht ächt.

Die Handschrift enthält zwei Epigraphe:

1:

Blatt 1b, auf dem äusseren Rande, steht, überschmiert (s. zu

ERSTER THEIL, CODEX 89.

Nº 81, S. 106) und mit blasser Tinte geschrieben, Epigraph Nº 102, nach Firkowitsch vom J. 1188 (Neubauer S. 136, Chwolson S. 60, Anm. 2):

> בשם אל שדי אלו כד ספרים בתכריך הדר מקנת כסף שלי דניאל בן נתן קוסטדיני

Im Namen des allmächtigen Gottes! Diese 24 Bücher in schönem Einbande kaufte ich für mein Geld, ich Daniel b. Nathan Qustadini

נע קניתים (בקהל אחינו קהל טירפיזן והקדשתים לקהל יהוד גורייל בשנת אלף וחמש מאות לשמרות לכפרת עונותי תקובל לרצון ליוי אמן ואמן)

(Er ruhe in Eden!). Ich kaufte sie in der Gemeinde unsrer Brüder, der Gemeinde Trapezunt, und weihte sie der Gemeinde Jehud Guriel, im J. 1500 der Sel., zur Sühne meiner Sünden. Es werde wohlgefällig aufgenommen von Jahve. Amen! Amen!

nach Firkowitsch's Copie, desgleichen alles auf קניתים Folgende.

, der Constantinopolitaner. — Im Kaukasus ist ein District Guriel.

Epigraph Nº 110, datirt vom J. 1277:

זה הספר בכפא קודש

Dies Buch ist in Kafa ein Heiligthum

לה שהקדשו ג אחים

Für Jahve. Geweiht haben es drei Brüder,

אברהם ומרדכי ויוסף

Abraham, Mordechai und Joseph,

בני יצחק הזקן ש הלו פג

Söhne des Isaak ha-sagen, im J. 5037.

Das Epigraph ist mit blasser Tinte geschrieben. Aechtheit zweifelhaft.

## No. 89.

Prophetae priores. Inhalt: Jos. 21,1-I Reg. 5,1 fin. (Bl. 1-86).~I Reg. 5,30-6,29 (Bl. 87).~7,20 fin.-8,22 fin. (Bl. 88. 89).~8,46 in.—9,4 in. (Bl. 90).~16,4—16,34 (Bl. 91).~18,10— 21,17 in. (Bl. 92-95).~22,17 fin.—22,51 (Bl. 96).~I Sam. 1,1: Bl. 29°.~I Reg. 1,1: Bl. 81°.~96 Blatt, 2 Col. zu 23-26 Zeilen (Bl. 1-6. 33<sup>b</sup>. 35. 36 haben nur 22 Z.)~Schrifth.  $20^{1}/_{2}$ — 221/4, Schriftbr. 16-17 Cm.~Nachlässig geschrieben; Fehlendes nicht selten auf dem Rande ergänzt, z. B. Bl. 45°, 61°,62°.

Deutsche Handschrift. Für w steht oft w, zuweilen auch w.~ Ohne Massora.

In der Vocalisation viele Abweichungen (Weglassung des Dagesch, Zere statt Segol, Pathach statt Kamez u. s. w.). ohne Cholempunct.~I Reg. 4,17 (Bl. 86b) ist das ursprüngliche ביששכר (s. S. 92 Ende) von später Hand in ביששכר (s. zu Nº 49) verändert.

Zahlreiche Varianten, von denen jedoch wohl ein Theil (bes. Kri im Texte und Orthographisches) durch Mangel an Sorgfalt seitens des Schreibers zu erklären ist.

וממטה ראובן את עיר מקלט הרצח את Jos. 21,35. 36 lauten: וממטה בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה: ואת קדמות ואת בער ארבע: Ueber diese beiden מגרשיה ערים ארבע. in vielen Mss. fehlenden Verse vgl. Strack, Proleg. Crit. in Vet. Test. S. 17. 113, 115, 118.

I Sam. 10.5 fehlt אל vor גבעת

17,34 אשר, Kri im Texte

25,22 fehlt אור vor הבקר

II Sam. 14,21 הנה עשית statt הנה נא עשיתי

שיכתו בשלם שאל statt את שיבתו בשלום שאול statt שיכתו

3,27 אל statt אל

3,27 ילד statt הילוד

כתפות אל statt כתיפות על 7,34

5

10

עמדים שנים ונ' statt עמדים וגלת שנים וגלת א statt עמדים 7,45 האלה, Kri im Texte; Hooght האלה Kthib את יריחה statt ואת יריהו 16,34

Auf der Vorderseite eines sonst leeren, dem Codex beigebundenen (also nicht zu ihm gehörenden) Blattes steht Epigraph Nº 40, angeblich vom J. 933 n. Chr. (Vgl. Neubauer S. 135, Chwolson S. 43):

ERSTER THEIL, CODEX 89.

(אלה הנביאים הקדושים) הנאמנ (ים) (Diese heiligen Propheten, die) wahren, הקדישם הושענא במע שמואל Weihte Hosch'ana, Sohn des hochgeehrten Samuel, הפרנים המטרכי הדר בקהלנו פה Vorsteher von Matarcha, wohnend in unsrer Gemeinde, hier אונכאת קהל כזר לחיי בנו יחידו

einzigen, חמודו כ מרדכי לקהל אחינו קהל Geliebten Sohnes, des geehrten Mordechai, für die Gemeinde unsrer Brüder, die Gemeinde

In Onchât, der chazarischen Gemeinde, für das Leben seines

סלע היהודים שנתנו זו למען תחיה Sela ha-Jehûdîm, in diesem unserm Jahre 1245 (וֹהֹאַרֹכֹת ימ)ים לשמרות והוא קודש Nach der Seleucidenära, und das Buch ist heilig לאלהי ישראל לא ימכר ולא יגאל Dem Gotte Israels. Nicht werde es verkauft und nicht gekauft! (וארור) גונבו ומוכרו ומוציאו מקדושתו Verflucht sei, wer es stiehlt, verkauft oder entweiht,

וברוך שומרו (ומצניעו) וההוגה בו Und gesegnet sei, wer es behütet, bewahrt oder darin liest! וברוך יה(יה זה) המקדישו ימלא Gesegnet sei der, welcher es weihte! Es erfülle

יוי כל משאלות לבו למובה אמז

Jahve alle Wünsche seines Herzens zum Guten! Amen! יוסף בן אברם עד שבתי בן שמואל עד

Joseph b. Abram, Zeuge. Schabbathai b. Samuel, Zeuge.

משה בן ד א(הרן) עד יעקב בן ד אברהם (עד)

Mose b. R. Aharon, Zeuge. Jakob b. R. Abraham, Zeuge.

ילרונו בו אלישע עד

Jaldugan b. Elisa, Zeuge

ואני אליה הסופר בר יוסף המשכיל צבי

Und ich Eliah, Sopher, b. R. Joseph, des Einsichtigen (der Gerechte möge in seinem Glauben leben!)

In der ersten Zeile ist nur הנאמנ mit Sicherheit zu erkennen. Die eingeklammerten Worte in Z. 7. 9. 10. 14 sind aus Firkowitsch's Copie ergänzt.

בן מעלת=במע .Z. 2.

Z. 6. 7. מען תחיה והארכת ימים aus zwei Bibelstellen (Deut. 30,19 und 22,7, vgl. 17,20) combinirt.

Z. 16. צֹבֹי s. zu R. 15, Epigr. I (S. 41).

Das stark überschmierte Epigraph ist gefälscht, denn:

- 1) Es ist mit blasser Tinte geschrieben, die nicht in das Pergament eingedrungen ist.
  - 2) Sela'ha-Jehudim, s. zu R. 8 (S. 19).
  - 3) שנתנו זו s. zu R. 2 (S. 7).
- 4) Onchât ("rechte Seite"), ein tatarisch-arabischer Name (in jener Zeit unmöglich (vgl. S. 7. 19. 42. 44. 49), würde, wenn es existirt hat, einen Theil von Alt-Krim (Solchât, "linke Seite", s. zu R. 7) bezeichnet haben. Das Wort findet sich sonst nur in den gefälschten Epigraphen A1, Z. 48 und C5 (s. S. 108).
- 5) Die Namen Hosch'ana (A 2, Z. 29. A 10, 28. A 11, Ep. II, 16. A14,16), Joseph b. Abram (A2,29. 10,26. 14,15), Schabbathai b. Samuel (A 2,29. 11, Ep. II, 16. 14,15,) Mose b. Aha-

ron (A 2,30. 10,29. 14,16), Jakob b. Abraham (A 2,31. 10,30. 14,17), Jaldugan b. Elisa (A 10,32) sind aus Epigraphen der ehemaligen Odessaer Collection entnommen. Eliah b. Joseph ist wohl nur lapsus memoriae vel calami, vgl. יוסף בן אליא צביי A 10,34; אליא צביי A 2,33. 14,19. Dass diese Personen am Anfange des vierzehnten Jahrhunderts, nicht aber des zehnten, lebten, ergiebt sich aus Epigr. N° 39 (A 11, Epigr. II, s. das.), welches nicht im Jahre 929, wie Firkowitsch sagt, sondern 1325 n. Chr. geschrieben ist.

#### No. 90.

Megilloth. Inhalt: Ruth 1,6—Ruth fin.—Thren. 1,1 in.—2 Blatt, 3 Col. zu 31 Zeilen. Schrifth. 28½, Schriftbr. 20 Cm.—Rundliche Schrift. Der diacritische Punct zur Bezeichnung des Schin steht nicht rechts (v) sondern, wie z. B. auch im Cod. Babyl. (Pinn. B3), in der Mitte.  $\supset$  und  $\supset$  sind einander sehr ähnlich.

Grosse und kleine Massora. יהנה.

#### No. 91.

Ohne Massora.

In der Punctation viele Abweichungen: Dagesch oft weggelassen;

Pathach statt Kamez; Segol statt Zere, z. B. Dt. 32,9 הֱלֹכְ statt תֻּלֹכְ, v. 14 הֱלֹב ; Zere für Segol, z. B. 32,9: הֵבל

Folgende Haphtaren entsprechen dem deutschen Ritus, weichen aber vom spanischen ab:

| Gen.         | 28,10 | ויצא יעקב   | . Hos.  | 12,13 | ויברח יעקב     |
|--------------|-------|-------------|---------|-------|----------------|
| Ex.          | 1,1   | ואלה שמות   | . Jes.  | 27,6  | הבאים ישרש     |
| Ex.          | 30,11 | כי תשא      | .IReg.  | 18,1  | ויהי ימים רבים |
| Ex.          | 35,1  | ויקהל       | .I Reg. | 7,40  | ויעש חירם      |
| Ex.          | 38,21 | אלה פקודי   | I Reg.  | 7,51  | ותשלם          |
| $. {f Lev.}$ | 19,1  | קדושים תהיו | . Amos  | 9,7   | הלא כבני       |

Mehrere Haphtaren weichen vom deutschen und vom spanischen, wie auch wom karäischen Ritus ab:

| Exod. | $_{6,2}$ | Ezech. Ezech.  | 29,1     | בשנה העשירית   |
|-------|----------|----------------|----------|----------------|
| Lev.  | 25,1     | Jer. בהר' סיני | 16,19    | יהוה עזי ומעזי |
| Lev.  | 26,3     | שם בחקותיJer.  | 32,6     | ויאמר ירמיהו   |
| Num.  | 25,10    | םנחםJer.       | 1,1      | דברי ירמיהו    |
| Num.  | 30,2     | ראשי המטותJer. | $^{2,4}$ | שמעו דבר       |

## No. 92.

Propheten und Hagiographen.~Inhalt: Jes. 1,31-4,x (Bl. 1).~ 13,17-16,x (Bl. 2).~19,11-24,14 (Bl. 3.4).~33,19 fin.-37,20 (Bl. 5. 6).~Jer. 21,20-24,1 in. (Bl. 7. 8).~Ezech. 5,17-8,2 (Bl. 9).~Ez. 17,18 fin.-19,4 in. (Bl. 10).~Zach. 3,9 fin.-7,3 in. (Bl. 11).~Mal. 2,15-Mal. fin. (Bl. 12).~Ps. 64,10 fin.-77,3 (Bl. 13-16).~Ps. 85,13-89,17 in. (Bl. 17).~Ps. 104,29-106,20 (Bl. 18).~Ps. 148,1-Iob 1,16 (Bl. 19).~Iob 12,19-15,16 (Bl. 20).~18,18-21,x (Bl. 21).~15 Fragmente, 21 Blatt, 3 Col. zu 31 Zeilen. Schrifth. 30½, Schriftbr. 20 Cm.~Vielfach beschädigt, zum Theil durch Fäulniss: die meisten Blätter sind unvollständig.

Grosse und kleine Massora, erstere stellenweise in Form von Arabesken. Die unter dem Texte stehende ausführliche Massora ist mehrfach abgeschnitten. Von 15 dem Codex beiliegenden Massorastücken gehören einige zu den erhaltenen Textblättern; ein Stück z. B. ist mit mit dem 6. Blatte (Jes. 37) zu vereinigen.

יהנה ohne Cholempunct.

Auf dem zweiten Massorablatte steht Epigraph N° 67, datirt vom J. 992 (vgl. Neubauer S. 136, Chwolson S. 41. 71. 103):

נחשא שבא זה המצחף קניתי אני אברהבם בר משרה הלוי החבר והרב

Gute Vorbedeutung! Diesen Codex kaufte ich Abraham b. Mose Levi, der Gelehrte und der Lehrer,

לאדונינו גדליה הנשיא פה עיר ספרד מידי ר אפרים המלמד ירושלמי

Für unsern Herrn, den Fürsten Gedaljah, hier in der Stadt Sepharad, von R. Ephraim, dem jerusalemischen Lehrer, בבואנו מארץ גלותנו שנת תשנב ליצירה סם כונאד אכרוי אמו

Als wir vom Lande unsrer Verbannung kamen, im J. (4)752 der Schöpfung. Gutes Vorzeichen!

1. בחשא מבא, auch im Cod. Babyl. (B 3, Epigraph vom J. 917), Bl. 225°.

החבר, der Gelehrte, auch in Epigr. 4, Z. 59 (Rolle A 1); Ep. 48 Z. 5 (Rolle 10, s. S. 29); Ep. 89, Z. 16. 18, wo חַבָּר punctirt ist (Cod. 111).

Das Epigraph, welches mit blasser Tinte geschrieben und schwer zu lesen ist, ist unächt.

Ueber Ephraim vgl. zu Cod. 78, S. 103.

Ueber ספרד s. zu Rolle 13, S. 35.

ist wohl aus Epigr. Nº 92 (Cod. Bab., Bl. 224°) abgeschrieben, wo richtiger בונאד אברוי. Es ist zu lesen בונאד אברוי Beide Wörter sind persisch. בונאד bedeutet: "vir magnificus, glo-

riosus", אברוי "splendorem faciei habens, metaph.: vir potens, aestimatus". Der Fälscher des Epigraphs N° 67 copirte den Schreibfehler in seiner Quelle und beging einen zweiten, da er des Persischen nicht kundig war.

Die Namen אברהם בר משה הלני und אברהם בר משה sind gleichjals dem Codex Babyl. (Epigr. 68. 69) entlehnt. Da auch das angebliche Autograph des jerusalemischen Sendboten Chanukah (Epigr.
N° 70, s. S. 108 Anm.) gefälscht ist, werden die ausführlichen und
phantasiereichen Betrachtungen Chwolson's (Achtzehn hebr. Grabschriften S. 103. 104) zu jedes Haltes entbehrenden Hypothesen.

#### No. 93.

Massorafragmente. Elf theils obere, theils untere, von Bibelcodices abgeschnittene Ränder mit massoretischen Bemerkungen.

Auf Blatt 3<sup>a</sup> steht das stark überschmierte Epigraph N<sup>o</sup> 60, angeblich vom J. 981 (vgl. Chwolson S. 43, Anm. 2):

ישוע בֿר ברכה המלמד מכרתי ס התורה הזה Ich Jeschua b. R. Berachah, des Lehrers, verkaufte dies Buch der Thora

לכ חמר בן ילדוגן הקדרי פה ספרד ביום ב ה תשרי An Chamu b. Jaldugan, den Qedarener, hier in Sepharad, Montag, den 5. Tischri,

שנה זו תשמב ליצירה יזכה להגות בו הוא (וזרעו) In diesem Jahre (4)742 der Schöpf. Er werde gewürdigt darin zu lesen, er (und seine Nachkommen),

עד עולם ככ לא ימושו מפיך ומפי זרעך וג אמן
Ewiglich, wie es heisst: "Nicht sollen sie weichen von deinem
Munde und vom Munde deiner Nachkommen" u. s. w. Amen!
Z. 4. s. Jes. 59.21.

Das Epigraph ist unächt: קדר vgl. zu R. 2 (S. 7); מפרד s. zu R. 13 (S. 35). ילדונג vgl. zu R. 15, Ep. I (S. 42).

## No. 94.

Fragmente aus den Geschichtsbüchern, den Propheten und den Hagiographen. Inhalt: 2 Sam. 6,19–13,8 (Blatt 1–4).~18,18—II Reg. 1,x (Bl. 5–10. Von diesen sechs Blättern sind nur Fragmente erhalten).~II Reg. 2,8–3,19 fin. (Bl. 11).~II Reg. 8,5—9,11 (Bl. 12).~Jes. 14,11–25,2 (Bl. 13–16).~Jes. 31,2–36,10 (Bl. 17. 18).~Jes. 39,3 fin.—43,1° (Bl. 19. 20).~Jer. 33,20—35,4 (Bl. 21).~Jer. 38,26–40,11 (Bl. 22).~Jer. 45,5–48,46° (Bl. 23).~Hos. 4,14–8,5 in. (Bl. 24).~Hos. 11,4–Joel 2,25° (Bl. 25. 26).~Amos 1,11–4,6 in. (Bl. 27).~Iob 34,25–37,14 (Bl. 28).~Klagelied. 3,38–5,21 in. (Bl. 29).~15 Fragmente, 29 Blatt, 3 Col., 31 Zeilen.~Schrifth. 32³/4, Schriftbr. 23¹/2 Cm. Schöne deutsche Schrift.

Grosse und kleine Massora.

## No. 95.

Buch der Könige. Inhalt: I Reg. 14,27-18,23.~3 Blatt, 3 Col., 32 Zeilen.~Schrifth. 313/4, Schriftbr. 23 Cm.

Schöne deutsche Schrift.-Grosse und kleine Massora.

## No. 96.

Massora finalis. 2 Blatt, 2 Col. zu 40 Zeilen. Schrifth. 17½, Schriftbr. 14 Cm. Kleine Quadratschrift.

Blatt 1 beginnt mit Aufzählung der מדרים des Deuteron., vom dreizehnten חלופי an (Deut. 15,7 כי יהיה בך). Dann folgen חלופי, d. h. Verzeichnisse ähnlicher, leicht mit einander zu verwechselnder Stellen im Pentateuch (vgl. S. Baer, Liber Genesis, Lips. 1869, S. 87-90). Das erste Blatt enthält die Stellen aus der Genesis und einem Theil des Buches Exodus; das zweite Blatt giebt Stellen aus dem Buche Samuel und der Chronik.

## No. 97.

Megilloth und Haphtaren. Inhalt: Koh. 6,9<sup>b</sup>—11,5 (Bl. 1).~ Thren. 3,13 in.—Esth. 5,3 (Bl. 2. 3).~Esth. 9,6—Esth. fin. (Bl. 4<sup>a</sup>).~Bl. 4<sup>b</sup> enthält folgende Haphtaren nach Karäischem Ritus: 1) עו בראשית, Jes. 65,17—66,6 (statt Jes. 42,5 ff.); 2) עוד, Jes. 54,9—55,13 (statt Jes. 54, 1 ff.); עוד לך עוד לך, Jos. 24,3 (statt Jes. 40,27 ff.).~4 Blatt, 3 Col., 35 Zeilen.~Schrifth. 26, Schriftbr. 24 Cm.~Die Ränder sind fast ganz abgeschnitten.

Ohne Massora.

Varianten in Thren. c. 4.-4,3 תנים statt היניקו-.תנין statt היניקו הניקו als ein Wort.-4,9 מתנובת statt מתנובת -4,13 עונת statt מודינה -4,15 עונת statt יוספו statt עונת statt עונת statt אפנו statt אפנו הפינו statt אפנו In der Vocalisation dieses Capitels sind folgende Abweichungen: v. 1: ישנא, v. 20: תשתפכנה, v. 20: תשתפכנה, v. 20:

## No. 98.

Haphtaren.—8 Blatt, 3 Col., 39 Zeilen.—Schrifth. 30, Schrbr. 23 Cm.—Fehlende Wörter sind einige Male von alter Hand auf dem Rande hinzugefügt.—Ohne Massora.

Die Eintheilung der Sabbats-Haphtaren entspricht, abgesehen von דברים und דברים, dem Karäischen Ritus. Wir theilen die in der Handschrift befolgte Eintheilung vollständig mit:

Num. 16,1 קרח: Hos. 1) 10,8—11,11 statt (rabb.) I Sam. 11,14

Num. 19,1 קרח: Jud. 11,1—11,25......

Num. 22,2 בלק: Mich. 6,1—7,20 statt (rabb.) Mich. 5,6—6,8

Num. 25,10 פנחם: Mal. 2,5—3,3 statt (rabb.) I Reg. 18,46

Num. 30,2 ממות: I Sam. 1,1—2,10 statt (rabb. kar.) Jerem. 1,1

<sup>1)</sup> Mit Hos. 10,8 fin. beginnt das erste Blatt.

Num. 33,1 מסעי: Jos. 20,1–20,7 statt (rabb.) Jerem. 2,4

Deut. 1,1 דברים: Jer. 30,4–30,11 statt (rabb. kar.) Jes. 1,1

Deut. 3,23 ואחונן: Jes. 40,1–? st. (rabb. kar.) Jes. 40,1–40,26

Im Codex folgt unter der Rubrik ואתחנן der ganze zweite Theil des Jesaias. Während im Vorhergehenden wie im Folgenden der Schreiber selbst die Namen der bezüglichen Sabbatspericopen angab, sind am Rande dieser Capitel die Namen der folgenden Paraschen: עקב (zu Jes. 41,27 statt zu Jes. 49), עקב u. s. w. (nur יילך fehlt) von spätrer Hand beigeschrieben.

Deut. 33,1 הברכה: Jos. 1,1-1,10 statt Jos. 1,1-1,18

прр:II Reg. 23,21-23,31

בחולו דחנא: Jes. 10,32–12,6 (diese Haphtare sonst für den 8. Tag)

בשביעי: Jud. 5,1-5,31 statt II Sam. 22,1

בשבועות: Hab. 3,1-3,19

ובראש השנה: Joel 2,1-2,26 יבראש

## No. 99.

Propheten. Inhalt: Jes. 29,13-31,4 (Blatt 1).~37,10-39,3 (Bl. 2).~43,2x-45,21 in.~65,1x-Jer. 1,12 (Bl. 4).~4 Blatt, 3 Col., 33 Zeilen. Schrifth. 29, Schriftbr.  $22\frac{1}{2}$  Cm.~Vielfach durch Fäulniss beschädigt.

Ohne Massora. יהוה ohne Cholempunct.

## No. 100.

Deut. 15,6-20,17.-6 Blatt, 2 Col., 21 Zeilen. Schrifth. 13, Schriftbr.  $10\frac{1}{2}$  Cm.

Ohne Massora. יהוָה ohne Cholempunct.

## No. 101.

Iob. Inhalt: Iob 13,16 fin.—15,35 fin.—21,20 fin.—24,5.—2 Blatt, 1 Col., 24 Zeilen. Schrifth. 18, Schriftbr. 14 Cm. Ohne Massora.

## No. 102.

Megilloth, Haphtaren Inhalt: Ruth (Bl. 1-3b).~Cantic. Cant. (3b-6b).~Kohel. (6b-13b).~Threni (13b-17a).~Esther (17b-25b).~Haphtaren zu בראשית (25b-32b).~32 Blatt, 2 Col., 23 Zeilen. Schrh. 18, Schrbr. 15½ Cm.~Oriental. Handschrift.

Bl. 1<sup>a</sup> sind die Vocale von erster Hand (keine Massora, Accente nur sehr selten). Varianten:

Ruth 1,1 נְיִהִי (zweimal) בשרֶה—מבֶית לְחֶם—בַאָּרץ—רָעַב—ביבֶי (statt מבֵּית (בשרֵי בשרֵי)

1,2 ישֶׁם (dreimal)—מֶבֶית לַחִם בְנִיוּ בַנִיוּ בַנִיוּ בַעַמִי אָלימֵלך (statt ייהיו

ושני-ותשאַר-וימת 1,3

1,4 ביות וְשֶׁם שֶם הָאֶּחָת מַאֵי statt הָשֶּׁם הָאֶחָת הַשֶּׁם הַשֶּׁם וְיַשׁאו וְשֵׁבו רוּת וְיַשׁבו רוּת

1,6 יעשה statt יעשה–וַתַשַב statt יעשה (Kri יעשה)

1.8 ועימדי statt ועימדי

1,9 וְתַשִּׁקְ–וּמֵצָאָן (auch 1,14) העשנה statt ותשנה ותשנה

ותאמרנה statt ותאמרן 1,10

לכן statt לכן 1,12

תעננה statt תענינה

1,14 ותשאנה statt ותבכנה—ותשנה statt ותשאנה statt לחמתה—

Auf den folgenden Blättern (die einige massoretische Notizen enthalten) sind Vocale und Accente mit blasser Tinte von spätrer Hand hinzugefügt. Auch hier ist die Vocalisation vielfach abwei-

<sup>1)</sup> Mit diesem Verse endigt das letzte Blatt.

ERSTER THEIL, CODEX 103. 104. 104°.

139

chend: Pathach statt Kamez, z. B. לְאַרִּם Koh. 1,3 und umgekehrt שיעמל; Dagesch am Wortanfange vgl. zu Cod. 86; Schwa in consonantischem Schlussvav, s. zu Cod. 86, unter Cheth, z. B. Koh. 1,5 und, neben Pathach furtivum Koh. 1,5. 6: הרוה, זורה.

#### No. 103.

Geschichtsbücher und Propheten. Inhalt: Jos. 7,14-8,15 in. (Bl. 1).~Jos.  $10,5^{b}-10,30$  (Bl. 2).~Richt. 9,21-15,9 (Bl. 3-8).~ Richt. 16,13—Jer. 45,1 (Bl. 9-177).~Jes. 11,9-13,18 fin. (Bl. 178).~Jes. 21,10-23,1 (Bl. 179).~I Sam. 1,1: Bl.  $16^{b}$ .~ II Sam. 1,1: Bl.  $48^{b}$  (kein Absatz).~I Reg. 1,1: Bl.  $75^{b}$ .~II Reg. 1,1: Bl.  $105^{b}$  (kein Absatz).~Jer. 1,1: Bl.  $134^{b}$ .~179 Blatt, 2 Col. zu 27 Zeilen (Blatt 81-88, 97-104, 113-120 haben nur 26 Z.).~Schrifth 193/4-20, Schriftbr. 151/2 Cm.~Lagen von je 4 Doppelblättern (Custoden: Bl.  $25^{b}$ ,  $33^{b}$ ,  $40^{b}$ ,  $56^{b}$ ).~Fehlende Wörter und Verse sind zuweilen auf dem Rande nachgetragen.

Kleine Massora (grosse nur selten).

יהוָה.~I Reg. 4,17 (Bl. 80°) ביששבֶר.

Auf die Geschichtsbücher folgt als erstes prophetisches Buch, gemäss der talmudischen Anordnung, Jeremias (vgl. Talm. bab. Baba Bathra  $14^{b}$ ).

I Reg. 15,2 בת אבישלום, am Rande von neuer Hand: גא אוריאל, d. h. "eine andre Handschrift hat אוריאל". Diese Lesart findet sich nur noch in dem (späten) Codex Kennic. N° 541.

II Reg. 6,27 ויאמר אל יושעך, am Rande von spätrer Hand: נומר אָם־לָא

Bl. 134<sup>b</sup>, am Ende des Buchs der Könige, steht folgendes, vom Jahre 991 datirtes Epigraph:

נביאים אחרונים מקנת כספי אני נח Die letzten Propheten kaufte ich für mein Geld, ich Noah בן בוקיק השר פה סודני בש תשנא Ben Buqiq, der Fürst, hier in Sudagi, im J. (4)751.

Noah ben Buqiq, s. Epigr. 57 in N° 78 (S. 100). סודני, die alte Form ist Sugdaja. Das Epigraph ist von ganz neuer Hand.

## No. 104.

Proverb. 1,1-8,31 fin. (Bl. 1-15).-10,1-26,25 (Bl. 16-31).-31 Blatt, 1 Col. zu 14 Zeilen (Bl. 30. 31 zu 16 Zeilen).- Schrifth. 9, Schriftbr. 8 Cm.

Massoretischer Bemerkungen finden sich nur sehr wenige; vocalisirirt sind (jedoch meist vom üblichen Text abweichend) nur einige Wörter.

Den Schluss der Blattlagen (die aus je 4 Doppelblättern bestehen) zeigen meist Thiere oder Figuren an: ausserdem ist zuweilen am Schluss einer Lage das erste Wort der folgenden Zeile vom Schreiber angegeben.

Prov. 7,22 יובל statt יובל.

21,31 התשנעה, am Rande von derselben Hand: הֹק.

## No. 104°.

Psalm 143,11-150 fin.~5 Blatt zu 13 Zeilen (Bl. 1° hat 14 Z.).~Schrifth.  $9\frac{1}{4}$ , Schriftbr. 8 Cm.

Ohne Massora. Die Vocale sind an den wenigen Stellen, an denen sie sich finden, von spätrer Hand hinzugefügt.

Psalm 144 ist als אֹבֶׁהְ (141) gezählt, der letzte Ps. hat also die Numer 147.

## No. 105.

Exodus. Inhalt: 33,17 TICOL., 34,9 (Bl. 1).  $\sim 36,23$  fin.  $\sim 36,37. \sim 2$  Blatt, 1 Col., 13 Zeilen. Schrifth.  $9\frac{1}{4}$ , Schriftbr.  $9\frac{1}{4}$  Cm. Grosse und kleine Massora.

## No. 106.

Exodus. Inhalt: 30,15-34,19.~2 Blatt, 1 Col., 34 Zeilen.~ Schrifth. 9,6, Schriftbr. 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Cm.

Sehr kleine Schrift. Ohne Vocale und ohne Accente. Die Paraschen sind meist durch ב, bez. d bezeichnet; am Ende jedes Verses ein Doppelpunct. Beide Blätter gehörten wohl zu einem התקון סופר.

## No. 107.

Massora finalis. Ein Pergamentblatt, nur auf einer Seite beschrieben. Höhe  $40\frac{1}{2}$ , Breite  $31\frac{1}{2}$  Cm.

Col. 1. enthält u. A. den Abschnitt סדר המקרא, s. Kontres ha-Massoreth, herausgegeben von L. Dukes, Tübingen 1846, S. 36,4—37,14.

Col. 2. über die Zahlen der Verse, der Wörter, der Buchstaben im Pentateuch, über die Verfasser der biblischen Bücher.

Auf dem unteren Theil der Seite stehen die Namen der 22 biblischen Bücher.

Am Anfang des Blattes steht in einer langen Zeile:

אלה דברי רביגו אהרן המלמד המש ראש ישיבה בן משה בן אשר רית אמן

So spricht unser Meister Aharon, der Lehrer, der Einsichtige, das Schulhaupt, der Sohn Mose's, des Sohnes Ascher's (der Geist Jahve's leite ihn zur Ruhe! Amen). Diese Notiz ist, abgesehen davon dass sie überschmiert ist (s. zu Cod. 81, S. 106), verdächtig wegen der bekannten Bestrebung Firkowitsch's, die Massoreten zu Karäern zu machen: Ben Ascher aber war, trotz Firkowitsch und Grätz, kein Karäer (s. Jakob Sappir in seiner Reisebeschreibung אבן ספיר, Th. I Lyck 1866; Th. II Mainz 1874; D. Oppenheim in Geiger's Jüd. Zeitschrift für Wissensch. und Leben XI, S. 79—90).

Zwischen beiden Columnen Epigraph N° 80, jetzt datirt vom J. 1030 (Firkowitsch im russischen Cataloge sagt "im J. 1010"; nach dieser Berechnung hat er auch die Numer des Epigraphs bestimmt):

יום ד לשבוע בחודש אב ביא בו שנת ד אלפ' תשצ ליצירה שהקדיש זה התורה מ דוד הבחור בן יהודה סימן מוב יהי לו אמן פה קפה

Mittwoch, den 11. Ab, im J. 4790 d. Schöpf., weihte diese Thora M. David, der Junggeselle, b. Jehuda. Ein gutes Vorzeichen sei es ihm. Amen. Hier in Qafah.

Das Datum ist geändert. Von erster Hand war שלפ' geschrieben; auch ששה und der Wochentag ק (erst wahrscheinlich ) stehen auf Rasur, desgleichen פה (ursprünglich stand מלה ועד D). Kafa, gegen alle glaubwürdigen Zeugnisse (vgl. S. 109) zu einem schon in alter Zeit bedeutenden Hauptsitze des Judenthums und speciell des Karäismus zu machen, war eine ganze Reihe von Fälschungen bestimmt: ausser der eben angeführten noch Epigr. 9 (798, Rolle 15, S. 41), Ep. 11 (815 [das Datum mit Firkowitsch nach der alten Krimschen Aera berechnet], Cod. 48, S. 71); Epigr. 20 (848, Rolle 15, S. 42); Ep. 53 (957, s. S. 108 Anm.); 54 (957, Cod. 81, S. 106); 55 (s. S. 107); 66 (992, Rolle 31, S. 58); 87 (1038, Cod. 110, S. 144). Zweifelhaftist die Aechtheit von Epigr. 110 (1277, Cod. 88, S. 126); nicht ganz sicher die von Epigr. 127 (1354, Rolle 45, S. 68). Aecht ist Ep. 153 (1677 in R. A 25).

## No. 108.

ERSTER THEIL, CODEX 108. 109. 110.

Pentateuch. Theile von Num. (7,64-23,7) und Deut.~18 Blatt, 3 Col. zu 22 Zeilen.

Massora nur stellenweise.

Diese Handschrift, welche nach Firkowitsch's handschriftlichem Cataloge wichtige Varianten enthalten soll, ist nicht in den Besitz der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek übergegangen.

## No. 109.

Propheten. Inhalt: Ezech. 5,2-7,12 (Bl. 1. 2).~Ez. 8,7-9,7 (Bl. 3).~Ez. 42,13 in.-43,16 in. (Bl. 4).~Ez. 47,2-48,5 (Bl. 5).~ 48,28-Hos. 2,5 (danach fehlen 6 Zeilen; Bl. 6).-Hos. 4,3-6,2 (Bl. 7).  $\sim$  Hos. 10,9-13,1 (Bl. 8).  $\sim$  Joel 1,6-2,16 (Bl. 9).  $\sim$ 8 Fragmente, 9 Blatt, 2 Col. zu 20 Zeilen. Schrifth. 153/4, Schriftbr. 121/4 Cm. - Blatt 6 sehr beschädigt.

Spanische Handschrift (יהוה). Einige 'Male Weggelassenes am Rande nachgetragen.

Ez. 48,33 ist ישַשׁכֵּר von spätrer Hand in יַשָּשׁכֵּר geändert.

## No. 110.

Pentateuch, Haphtaren und Megilloth. Inhalt: Gen. 3,x-Deut. fin. (Bl. 1-244). ~ Megilloth bis Esth. 2,1 (Bl. 245-268). ~ Die Haphtaren stehen, wo sonst die grosse Massora, d. i. auf dem oberen und dem unteren Rande des Pentateuchs.~Exod. 1,1: Bl. 57b.~ Lev. 1,1: Bl. 108°.~Num. 1,1: Bl. 145°.~Deut. 1,1: Bl. 199°.~ Cant. 1,1: Bl. 245°.~Ruth 1,1: Bl. 249°.~Thren. 1,1: Bl. 253°.~ Kohel. 1,1: Bl. 258b.~Esth. 1,1: Bl. 267b.~268 Blatt (nicht mitgerechnet ist das Fragment eines Blattes am Anfange der Handschrift), 2 Col. zu 21 Zeilen. Schrifth. 13, Schriftbr. 111/, Cm.~

Vocale und Accente sind mehrfach, besonders in der Genesis, aufgefrischt (selten die Consonanten).

Spanische Handschrift (יהנה), nicht alt (was z. B. auch aus der häufigen Verwendung von Dehnbuchstaben [auch 2, 2, 3, 7 u. s. w.] zur Ausfüllung der Zeilen hervorgeht).

Ohne Massora. Nur am Ende von Exod., Lev., Num, die übliche kurze Schlussmassora. Am Ende des Buches steht ausserdem: יהי נזק ונתחוק הסופר א יהי נוק; über Deut. s. unten.

בראש הדף מאותיו :mit der Note יהודה Gen. 49,8 יהודה הבאים S. zu R. 40, S. 65).~Lev. הבימב) הבאים s. zu R. 40, S. 65). ביה שמו מה Num. 24,5. בראש הדף מ סימן ביה שמר: Num. 24,5. כראש mit derselben Bemerkung.~Deut. 31,28 ואהבלק) ואעידה s. S. 16. 17) ohne Note.

יששכר Gen. 30,18 (49,14?). Num. 1,28. 2,5 (bis). 7,18. 26,23. 26. Deut. 33,18.

Die Auswahl der Haphtaren entspricht dem spanischen Ritus. Demnach gehört z. B. zu

> Gen. 28,10 ויצא die Haphtare Hos. 11 Exod. 1,1 ואלה שמות die Haphtare Jerem. 1,1 Ex. 30,11 die Haphtare I Reg. 18,20 Ex. 35,1 ליקהל die Haphtare I Reg. 7,13

Die Lesart וערכתו Exod. 13,13. 34,20 beruht auf Fälschung.

Am Schluss des Pentateuchs, Blatt 244b, Epigraph Nº 87, datirt vom J. 1038 (Neubauer S. 136, Chwolson S. 42. 80):

> Sei stark, ונתחזק Und lasst uns stark sein! הסופר אל יהי ניזק Der Schreiber erleide keinen Schaden!

כתבתי והשלמחי אני
Ich wurde fertig mit dem Schreiben, ich
נח בשנת תשצח סימן
Noah, im J. (4)798 (Zeichen dafür ist
תוֹרה צוֹה לנוֹ לפֹק פֹא
הוֹרה צוֹה לנוֹ לפֹק פֹא
Deut. 33,4), 81 Jahre
לקבלתנו תורת
Nach unsrer Annahme der Lehre
הרבנות פה כפא
Des Rabbinismus. Hier in Kafa.

## 1. 2. II Sam. 10,12. — 6. Deut. 33,4.

Das ganze Epigraph ist überschmiert (s. zu Cod. 81, S. 106): trotzdem ist noch zu erkennen, dass nur Z. 1—3 vom Schreiber herrühren, alles Folgende aber von andrer Hand geschrieben ist.

Die Formel 'הזק כו' findet sich erst seit der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, s. Zunz, Zur Geschichte S. 207, Zeitschrift der Deutschen Morg. Gesellsch. 1871 (XXV), S. 649.650.

Die Motive der Fälschungen ergeben sich aus dem zu Cod. 78 (S. 101 vgl. S. 106. 107) über die Jerusalemischen Missionäre und dem zu Cod. 107 (S. 140) über Kafa Bemerkten.

## No. 111.

Massora finalis Ein Pergamentblatt, Höhe jetzt 40, Schriftbreite  $28\frac{1}{2}$  Cm. Den oberen Rand verzieren in Gold und Farben ausgeführte Arabesken.

Orientalische, vielleicht ägyptische Handschrift.

Vorderseite. Columne 1 beginnt: התורה אשר שם משה לפני בני (da das Blatt unten beschnitten, ist nicht zu bestimmen, ob Numern, bezw. wie viele fehlen). Aehnlich, jedoch nicht gleich sind die Ver-

zeichnisse in der Bibel vom J. 1010 (Pinner, Prosp. Anh.), Bl. 484<sup>b</sup>. 485<sup>a</sup>. 487<sup>b</sup>.

Rückseite. Auf den schmalen Columnen 1 und 3 stehen Verse aus Jos., Prov., Psalm. und Jes.

Col. 2 enthalt, von derselben Hand, Epigraph Nº 89, angeblich vom J. 1088:

- מה שזכה באילו חמשת ספרי התורה הכתובה Zu Theil wurden diese fünf Bücher der Thora, die geschrieben ist nach der Regel
- ביה שמו כבוד גדולת קדושת מרגא ורבנא השם Bjâh Schmô, unserm geehrten, grossen, heiligen Herrn und Lehrer, dem geachteten
- 3 הטוב נתנאל השר הנכבר הראוי למעלה הנכונה לו Nathanael, dem geehrten Fürsten, der würdig ist des Platzes, den er einnimmt.
- וזכה וקנה אותה לנפשו מיגיעו ומהונו אשר נתן לו Er kaufte sie sich von seinem Erwerbe und seinem Besitze, welchen ihm Gott gegeben
- אלהים בעין יפה ובנפש נדבה ורחבה ובשמחה ובטוב
  Hatte, gern, mit freigebiger und williger Seele, mit Freude
  und in Herzensgüte;
- לבב וקנה לכבוד אלהי ישראל שיאמר אלהי הרוחות Er kaufte sie zur Ehre des Gottes Israels, der da heisst: "Gott der Geister
- לכל בשר יאריך ימיו ושנותיו בנעימים ויתן לו חלק In allem Fleische". Er (Gott) verleihe ihm viele Tage und Jahre in Annehmlichkeit und gebe ihm
- מוב בתורה ובמצוות ובמעשים טובים וישטרהו Guten Antheil am Gesetz, an den Geboten und an guten Werken. Er behüte ihn

| 9  | ויחייהו ואשר בארץ ויזכה לראות בניו הוגים בה                   |
|----|---------------------------------------------------------------|
|    | Und erhalte ihn am Leben. Er (Nathanael) werde glücklich      |
| 4  | gepriesen im Lande und gewürdigt zu sehen, dass seine         |
| •  | Söhne darin (in der Thora) lesen                              |
| 10 | ומקיימים מצוותיו ויזכה רבי נתנאל לחזות בנועם                  |
|    | Und Seine Gebote erfüllen! R. Nathanael werde gewürdigt,      |
|    | die Lieblichkeit Jahve's zu schauen                           |
| 11 | יהוה ולבקר בהיכלו ויגיע לכל מדה מובה ולכל דרך                 |
|    | Und Seinen Tempel zu besuchen; er erreiche jede gute Eigen-   |
|    | schaft und wandele stets auf rechtem                          |
| 12 | ישרה ויצליה במעשיו המובים ויבוא לידי הכשר                     |
|    | Wege; er habe Gedeihen in seinen guten Werken, gelange zur    |
|    | Rechtschaffenheit,                                            |
| 13 | וירבה ויפרה וידגה וישגה ויבנה ויצליח ויכשיר ויראה             |
|    | Werde viel und mehre sich, sei fruchtbar und werde zahlreich, |
|    | werde erbaut, habe Gedeihen und handle rechtschaffen!         |
|    | Auch lasse Gott                                               |
| 14 | אותו אלחים בבנין ירושלם ושיכלול היכלו בקיבוץ                  |
|    | Ihn sehen den Aufbau Jerusalems und die Vollendung Seines     |
|    | Tempels, die Sammlung                                         |
| 15 | גליות ובקיצת ישינה (sic) אדמה בן כבוד גדולת קדושת             |
|    | Der Verbannten und das Erwachen der in der Erde Schlum-       |
|    | mernden! (Gekauft hat dies Buch Nathanael), Sohn unsres       |
|    | geehrten, grossen, heiligen                                   |
| 16 | מרג ורב פרחיהו החַבְּר המעולה בחַבּורה חמדת                   |
|    | Herrn und Lehrers Perachjahu, des Gelehrten, welcher aus-     |
|    | gezeichnet ist in der gelehrten Genossenschaft, der Zierde    |
| 17 | הישיבה ראש הנדיבים שר המנוחה כן כבוד גד ק                     |
|    | Der Akademie, des Hauptes der Edlen, des Fürsten der Ruhe,    |
|    | Enkel unsres geehrten, grossen, heiligen                      |
| 18 | מרנ ורבג חלפון החַבָּר הגדול המעולה בסנהדרים                  |
|    | Herrn und Lehrers Chalphon, des grossen Gelehrten, welcher    |

ausgezeichnet ist im grossen

גדולה ביד יצחק החסיד בדורו תחי נפ צר בצ הח 19 Synhedrion, durch Isaak, der fromm war unter seinen Zeitgenossen (seine Seele sei gebunden in den Bund des Lebens!). ויחיה חמודו יחידו ידידו שמואל הפרח הנעים אמז Es lebe sein geliebter, einziger, theurer Samuel, die liebliche Blüthe! Amen. יהי רצון מלפני צור עולמים שיחזיק אותו בתורתו 21 Es gefalle dem Weltenschöpfer ihn zu befestigen in Seiner Thora! ויאמץ אתו במצותיו ויחכמו בדקדוק דתו במשנה Er mache ihn fest in Seinen Geboten und mache ihn weise in der Auslegung Seines Gesetzes, in der Mischna, ובריתה ובתוספתה ובגמרא ויאיר עיניו בתעודתו 23 Der Boraitha, der Thosephta und der Gemara; Er erleuchte seine Augen durch Sein Zeugniss, ויזכה לבנין ביתו וינחילו יוצרו שני חיי עולמים Und lasse ihn erleben den Aufbau Seines Hauses. Sein Schöpfer gebe ihm ewiges Leben, חיי העולם הזה וחיי העולם הכא ויגן ברחמיו הרבים 25Leben in dieser Welt und Leben in jener Welt, beschirme ihn in Seiner grossen Barmherzigkeit עליו ויפרש עליו ועל זרעו סוכת שלום ויזכה לזרע 26 Und errichte über ihm und seinen Nachkommen die Hütte des des Friedens! Er (Nathanael) erlebe Nachkommen, חי וקיים ונכון (sic) בתורה ולחיים ארוכים וינחילו יוצרו Die fest und treu halten an der Thora, und habe langes Leben! Sein Schöpfer verleihe ihm חן וחסד ועושר וכבוד ועמרת חכמה ותפארת תושיה 28Gnade, Huld, Reichthum, Ehre, die Krone der Weisheit und den Schmuck der Lehre! ויזכה להודה והדרה וינצל מכל עברה וצרה ויראה 29 Er (Nathanael) erlebe ihre (der Lehre) Majestät und Pracht,

werde errettet von jedem Unwillen und Drangsal; er sehe

33

35

36

30 זרע ויאריך שנים כאב המון זקן אשר בא בימים Nachkommen und lebe lange, wie (Abraham) der Vater der Menge, der alt und hochbetagt war;

ויצליח מאד ככל (sic) מעשים מכשרים . כיחיד אשר Er habe reichlich Gedeihen in allen rechtschaffenen Handlungen, wie (Isaak) der einzige (Sohn), welcher

32 מצא מאה שערים - ופרות והצלה כפץ איה השה Hundertfache Ernte hatte, und Erlösung und Rettung wie (Isaak), welcher ausrief: "Wo ist das Schaf

לעלה בניאומים ועשר וכבוד כהזה סלם מצב אר Zum Brandopfer?", und Reichthum und Ehre wie (Jakob), welcher die aufrecht stehende Leiter schaute

בנורא ממקומים וחן וחסד והוד כמבית הסורים An der so furchtbaren Stelle, und Huld, Gnade und Majestät, wie (Joseph), welcher aus dem Gefängniss kam,

למשול בעמים ונסי נסים כשנעשו למוציאים בן Um über Völker zu herrschen, und grosse Wunder, wie sie geschahen für (Mose und Aharon), welche den

בכור מבין ענמים וברית עולם כנחשבה לו צדקה וינצל Erstgeborenen Sohn (Israel) aus 'Anamim (Aegypten) führten, und ewigen Bund (mit Gott), wie (Abraham), welchem sein Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet wurde! Er werde errettet

מצר וצוקה כאומר לא זה הדרך לגדודי ארמים אמן Aus Bedrängniss und Enge, wie (Elisa), welcher zu den Schaa-ren der Aramäer sprach: "nicht dies ist der Weg". Amen!

: ברוך יהוה לעולם א ואמן: Dies ist das Jahr (4)848 (der Schöpfung). Gepriesen sei Jahve ewiglich! Amen! Amen!

2. ביה שמר, s. die Einleitung.

4—15. Diese Zeilen bilden einen Zwischensatz; בן כבוד ist Apposition zu בתנאל.

- 6. 7. אלהי הרוחות לכל כשר, Num. 16,22. 27,16.
- 7. Vgl. Iob 36,11: יאריך ימיו ושניהם בנעימים.
- 8. 9. Vgl. Psalm 41,3: ישמרהו ויחיהו ואשר בארץ, (Kthib).
- 10. 11. בהיכלו bis בהיכלו s. Psalm 27,4.
- 13. וידנה, vgl. Gen. 48,16.
- 13. ויבנה, vgl. Gen. 16,2, wo Sarah von Hagar sagt: אולי
  - ושינה (ישבי) ישיני (ישבי).
  - 16. החבר, s. zu Nº 92, S. 132.
  - 19. בדורו, vgl. Gen. 6,9: נה איש צדיק תמים היה בדרתו.
  - צור . 12., nach jüdischer Auffassung = יוצר.
- 26. Vgl. im Abendgebete der rabbinischen Juden: ופָרם עלינו
- 27. רנכון, ebenso in Epigr. 81, Z. 13 (Bibel vom J. 1010, Pinner Anh.). Man erwartet רנבון.
- 28. תרשיה, nach jüdischer Auffassung (schon im Talmud) synonym mit Thora.
  - 30. אב המון Gen. 17,4. 5.
  - 30. Vgl. Gen. 24,1: ראברהם זקן בא בימים.
  - 31. כיחיד, s. Gen. 22,2: קח נא את בנך את יחידך.
- 32. אנא, s. Gen. 26,12: מצא ניזרע וימצא ההוא בארץ ויזרע יצחק בארץ ההוא מאה שערים.
  - 32. בניאומים ist mit בניאומים zu verbinden.
  - 32. איה השה לעלה, s. Gen. 22,7.
  - 33. מלם s. Gen. 28,12.—ארצה=אר.
  - 34. בנורא, s. Gen. 28,17: הזה המקום הזה.
  - 34. מית הסורים, s. Gen. 39,21. 41,41 ff.
  - 35. 36. בן בכור, s. Exod. 4,22.
  - ומצרים ילד את־לודים ואת־ענמים ונ' .s. Gen. 10,13 ענמים, ענמים
  - 36. Vgl. Gen. 15,6: והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה.
  - 37. Vgl. II Reg. 6,19.
  - 38. Ursprünglich stand, wie in Epigr. 81, Z. 23: בן יהי רצון

ERSTER THEIL, CODEX 112. 113. 114.

מצור עולמים. Die Aenderung in מצור עולמים. und die Puncte über den drei letzten Worten sind von später Hand.

Wenn Epigraph N° 81 nicht direct vom Schreiber des Codex 111 benutzt wurde, so steht es jedenfalls der dann anzunehmenden gemeinsamen Quelle näher.

## No. 112.

Fragmente aus den Geschichtsbüchern, Propheten und Hagiographen. Inhalt: I Reg. 8,59-9,23 in. (Bl. 1).~I Reg. 15,18-16,14 (Bl. 2).~II Reg. 3,3-4,8 (Bl. 3).~4,18 fin.-4,37 (Bl. 4).~8,9-9,14 (Bl. 5).~10,7-19,29 (Bl. 6-14).~Jerem. 14,2 fin.-17,2 (Bl. 15. 16).~Jer. 23,8-25,21 (Bl. 17. 18).~44,14-46,6 (Bl. 19).~48,9-51,28 fin. (Bl. 20-23).~52,2 fin.-52,32 (Bl. 24).~II Chron. 21,1 fin.-23,6 (Bl. 25).~II Chron. 31,18-32,33 (Bl. 26).~13 Fragmente, 26 Blatt, 2 Col. zu 29 Zeilen. Schrifth. 17, Schriftbr. 12 Cm.~Von Bl. 4 ist nur die äussere Hälfte erhalten.

Der Codex bestand aus Lagen von je vier Doppelblättern. Custoden (das erste Wort des nächsten Blattes) finden sich Bl. 13<sup>b</sup>, 18<sup>b</sup>, 24<sup>b</sup>.

Blatt 3. 5 sind der von Pinner, Prospectus B 19 (S. 49. 50) beschriebene Codex, den (nur die beiden Blätter?) Firkowitsch, laut einer handschriftlichen Bemerkung in seinem Exemplar des Prosp., in Kafa gefunden haben will.

Grosse und kleine Massora, erstere zum Theil in Arabeskenform. יהנה ohne Cholempunct. — Der diacritische Punct des Schin steht, wie in vielen Handschriften (z. B. im Cod. Bab., Pinner B 3) über dem mittleren Striche. — Kamez chatuph wird — geschrieben.

Der Punctator hat an vielen Stellen i und i hinzugefügt. Auch abgesehen davon enthält der Codex viele Varianten. Von den auf Bl. 3 und 5 vorkommenden seien folgende erwähnt:

II Reg. 3,4 נוקד statt נוקד

- 3,4 אילים statt אלים
- 3,20 כ' המנחה statt כ', doch ist auf dem Rande המנחה hinzugefügt. Auch Cod. Kennic. 145 (Argentor. 1) hat השחר
- ש׳ מ׳ איש statt שבע מאות אלף איש ש׳ ט׳
- החמה statt החומה 3,27
- 8,13 ועלליהם statt ועלליהם
- 12 והרתיהם (Note ל, ס ohne Vocal) statt והרתיהם Viele Handschriften haben והרות׳; Cod. Kennic. 96 hat והריות׳
- 8,19 ולבניו statt לבניו
- וימלכו statt וימליכו
- 9,7 את־דמי statt דמי

## No. 113.

Haphtaren, nach karäischem Ritus (vgl. Cod. 97, S. 135). Inhalt: Jes. 66,6-66,19 (Bl. 1, aus der karäischen Haphtare zu Lerwich). Jos. 24,13-24,22 fin. (Bl. 2, aus d. kar. Hapht. zu Jos. 34,5-34,12 fin. (Bl. 3³, aus d. kar. H. zu לך לך Jes. 51,2 in. -51,20 in. (Bl.  $3^{2}-4^{5}$ , Anfang der k. H. zu תוי שרה בישעיה). Zu 51,2 ist auf dem Rande bemerkt: חיי שרה בישעיה. -4 Blatt, 1 Col. zu 15 Zeilen. Schrifth. 9, Schriftbr.  $6\frac{3}{4}$  Cm.

Ohne Massora. - יהנה (nur mit Kamez).

## No. 114.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 38,1-39,6 (Bl. 1).—Gen. 44,28 fin.—45,27 (Bl. 2).—2 Blatt, 2 Col. zu 24 Zeilen. Schrifth. 14, Schriftbr.  $12\frac{1}{2}$  Cm.—Spanische Handschrift (77).

Kleine Massora.

#### No. 115.

Fragmente eines Bibelcodex. Inhalt: Lev. 13,58-14,9 (Bl. 1).~ Lev. 14,52-15,11 in. (Bl. 2).~II Reg. 24,20 fin.-25,17 (Bl. 3. 4).~Jerem. 10,14-13,14 (Bl. 5-10).~Jon. 4,2-Mich. 3,11 (Bl. 11-14).~I Chron. 1,35 fin.-2,20 (Bl. 15. 16).~6 Fragmente, 16 Blatt, 2 Col. zu 11 Zeilen. Schrifth. 6, Schriftbr. 8 Cm.~ Spanische Handschrift (יהוָה).

Ohne Massora.

I Chron. 2,1 יששבר, s, S. 92 E. und S. 102.

## No. 116.

Hagiographen. Inhalt: Psalm 8x-25,22 (Bl. 1-5). Ps. 30,2-54,1 (Bl. 6-13). Ps. 57,5 fin. -74,23 (Bl. 14-18.)  $\sim 102,6^{b}-119,72$  fin. (Bl. 19-26). Prov.  $18,24-\text{Iob}\ 24,3$  (Bl. 27-42). Iob 27,17-40,19 (Bl. 43-48). Iob 1,1: Bl.  $33^{b}$ . 48 Blatt, 1 Col. zu 30 Zeilen. Schrifth.  $15\frac{1}{2}$ , Schrifthr.  $9\frac{1}{2}$  Cm. Die ersten Blätter stark beschädigt; von dem ersten, nicht mitgezählten, ist nur ein kleines Fragment erhalten.

Raschischrift. ~Ohne Massora.

Auf den Rändern steht, mit kleinerer Schrift, der Commentar Raschi's.

## No. 117.

Pentateuch. Inhalt: Exod. 26,2-28,11 (Bl. 1-6).~Exod. 28,23-28,33 (Bl. 7).~30,11 fin.—30,23 (Bl. 8).~8 Blatt, 1 Col. 15 Zeilen. Schrifth. 11, Schriftbr.  $7\frac{1}{2}$  Cm.

Halbraschischrift. ~Ohne Massora; ohne Vocale und (die Verspuncte ausgenommen) ohne Accente. Zuweilen sind Vocale und Accente von spätrer Hand hinzugefügt.

Firkowitsch bemerkt im russ. Cataloge: "Weitere 173 Blätter

dieser Handschrift fand A. Firkowitsch im J. 1839 und übergab sie der Odessaer Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer zum Zweck gelehrter Untersuchungen. Am Anfange der Gen. findet sich folgendes Epigraph: Dies Buch gehört mir, Joseph b. Qarsuni".

## No. 118.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 24,14-25,6 (Bl. 1).~Gen. 34,25-36,21 fin. (Bl. 2).~2 Blatt, 2 Col., 32 Zeilen.

Zwei Blätter eines alten Pergamentdrucks.

Ohne Massora, ohne Accente. Kein Dagesch. Auch fehlen mehrfach Vocale. מונה.

Varianten in Blatt 1:

Gen. 24,30 בראת statt כראת

הצמדים statt הצמידים 24,30

בוא statt בא statt

24,46 ותרד statt ותרד

24,54 ויקמר statt ויקמר

24,61 אחר statt אחר, letztes Wort der Zeile. Ebenso 25,3 am Schluss der Zeile אחרי statt בים statt בילא מים

25,4 וחנר statt וחנר

שים statt הפילגשם (שים statt

## No. 119.

Pentateuch. Inhalt: Exod. 8,13-8,18 (Bl. 1). Ex. 9,3-9,9 (Bl. 2). 2 Blatt Baumwollenpapier, 1 Col., 9 Zeilen. Schrifth.  $7^3/_4$ , Schriftbr.  $7^3/_4$  Cm. Orientalische Handschrift.

Grosse und kleine Massora.

## No. 120.

Haphtaren. Inhalt: II Reg. 5,5−5,17 (zu תזריע; Bl. 1).~ Ezech. 20,13−20,15 fin. (zu קרשים; Bl. 2ª).~Ezech. 44,15 in.—

44,24 fin. (zu אמר אמר, Bl.  $2^{ab}$ ).  $\sim$  Jos. 2,14-2,24 fin. (zu שלח לך; Bl.  $3^{ab}$ ).)  $\sim$  I Sam. 11,14 in. -12,11 fin. und v. 22 (zu קרה קרה  $3^{b}$ . 4).  $\sim$  Jud. 11,1 in. -11,2 (Bl.  $4^{b}$ ) und 11,34-11,40 fin. (Bl. 5; zu התרה  $\sim$  Micha 5,6 in. -6,8 fin. (zu קרם התרה  $\sim$  I Reg. 18,46 in. -19,5 (Bl.  $6^{b}$ ) und 19,19-19,21 fin. (Bl.  $7^{a}$ ; zu בוחם  $\sim$  Jerem. 1,1-1,19 fin. [2,1-2,3] fin. am Rande ohne Vocale zugefügt] (zu המנות  $\sim$  Bl.  $\sim$  Bl.  $\sim$  Jes.  $\sim$  Jes.  $\sim$  Jes.  $\sim$  Jes.  $\sim$  Jen.  $\sim$  Col. zu  $\sim$  Schrifth.  $\sim$  Schrifth.

Halbquadrat.—w=vs.zuCod.86.—Statt Pathach stets Kamez.— Die Namen der Paraschen und die Anfangsworte jeder Haphtare sind mit rother Farbe geschrieben.—Ohne Massora.

Die Haphtaren sind dem spanischen Ritus entsprechend geordnet: nur ist die Haphtare zu מסעי nicht Jerem. 2,4 ff., sondern Jes. 1,1 ff.

## No. 121.

Pentateuch und Haphtaren. Inhalt: Exod. 13,17 in.—13,18 (Bl. 1<sup>b</sup>, Anfang von בשלח. בא. 40,18—40,38 fin. (Bl. 2<sup>a</sup>—6<sup>a</sup>, aus der Parasche פקדי וואיב. בפקדי וואיב. 1 Reg. 7,40 in (am Rande: אלה פקדי ).~I Reg. 7,40 in (am Rande: אלה פקדי ).~Num. 5,16—5,31 fin. (Bl. 7—10, aus בשא בושא האבר. 10. בשא האבר בושא 11 Blatt, 1 Col. zu 7 Zeilen. Die Haphtaren sind enger geschrieben, daher hat Bl. 6<sup>a</sup> acht, 6<sup>b</sup> neun Zeilen. Schrifth. 7, Schriftbr. 6½ Cm.~Bl. 1<sup>a</sup> enthält, jedoch ohne Vocale: Ex. 14,26 במשה נמה 14,27 במשה נמה אם 14,27.

Orientalische Handschrift, ohne Massora.

In orthographischer Beziehung (plene, defective), sowie in den Vocalen und Accenten mehrfach Abweichungen vom gewöhnlichen Text. Exod. 40,28. 33 מְשׁכָּן mit zwei Kamez; 40,29; Num. 5,18 hat zwei Athnach (unter dem ersten יהוה und, wie bei uns, unter אור).

## No. 122.

Pentateuch. Inhalt: Gen. 36,1 fin. -36,16 (Bl. 1). Ex. 19,25 in. -25,30 fin. (Bl. 2-11). Excd. 36,12—Lev. 5,3 (Bl. 12-50). Lev. 8,15—Num. fin. (Bl. 51-143). Deut. 1,43-5,1 (Bl. 144-149). Deut. 5,22 in.  $-7,10^{\circ}$  (Bl. 150.151) Deut. 13,16-14,23 (Bl. 152). Lev. 1,1: Bl.  $46^{\circ}$ . Num. 1,1: Bl.  $93^{\circ}$ . -152 Blatt Baumwollenpapier, 2 Col. zu 15 Zeilen: Bl. 1-49, zu 17 (selten 16 oder 18) Z.: Bl. 50-97, zu 21 Zeilen (von spätrer Hand): Bl. 98 ff. Schrifth.  $21\frac{1}{3}$ , Schriftbr.  $14\frac{1}{2}-15\frac{3}{4}$  Cm. Custoden: Bl. 23, 35, 49, 55, 67, 79, 107, 117, 127, 137, 150, 152.

Ohne Massora. יששכר Num. 1,28. 2,5. 7,18.

#### No. 123.

Grammatisch-massoretisches Werk, 3 Blatt Baumwollenpapier, 8°. Inhalt: 1) Namen der Accente (Bl. 1°), abgedruckt bei S. Pinsker, Einleitung in das Babylonisch-hebräische Punctationssystem, Wien 1863, S. 42. 43.~2) die Regel über die Aspirirung der Buchstaben בנד כפת nach אויה (Bl. 2°).~3) die tiberianischen Namen der Accente, erst der trennenden, dann der verbindenden: מראני (Bl. 2°).~4) als Beispiele Bibelverse mit übergeschriebenen Accentnamen (Bl. 2°). 3°).

Auf der Vorderseite des ersten Blattes steht:

אני העבד הצעיר הדל הנבזה השפל הרוה המקוה Ich, der Sklave, der winzige, arme, verachtete, niedrige und magere, welcher ich harre

רחמי צורי ומחסי ישועה נשיא בן כבוד נקממ

Auf das Erbarmen meines Schöpfers und meiner Zuflucht, ich Jeschu'ah Nasi (Fürst), Sohn meines geehrten, heiligen u. s. w.

אַעוֹעׁ בֹאִלְוֹת וֹרֹ הֹהֹהֹהֹה מ אדני אבי ועטרת Herrn Vaters, der Krone

ראשי אליהו יכין יצו המכונה עבד אלעמים נשיא סמ יצו ושלום א(מן)

Meines Hauptes, des Elijahu Jachin (Gott schütze ihn) mit dem Beinamen 'Abd-Al'atim.

Darunter mit grösseren Buchstaben:

מלך צפניה נשיא

Besitz des Zephanjah Nasi,

בן אליהו יכין

Sohnes des Elijahu Jachin

המכונה ע אלעמים

Mit dem Beinamen 'Abd Al'atim

נשיא (סֹמֹ) אמן

Nasi (Gutes Vorzeichen). Amen.

5

10

ושלום ברוך נותן ליעוף כוח ולאין אונים עצמה ירבה: יזכני לקרות בו אני

Er (Gott) würdige mich darin zu lesen, mich

וזרעי עד סוף כל הדרות

Und meine Nachkommen, ewiglich!

אמן נצח סלה ושלום כיר

2. נשיא, ehrender Beiname, bei den Karäern für Solche üblich, die ihren Ursprung vom Hause Davids ableiten. In דר מרדכי (Wien 1830, 4°, Bl. 4°. 5°, schon von Pinsker, a. a. O. citirt) wird die Genealogie eines im J. 1640 in Kairo geborenen Jeschu'ah Nasi gegeben: ישועה בן ברוך בן אליעזר צמח בן פדיהו אהרן בן אליהו יכין. Wenn dieser Elijahu Jachin mit dem in den beiden Epigraphen erwähnten identisch ist, so wären Jeschu'ah und Zephanjah Brüder des Pedajahu Aharon und hätten im 16. Jahrhundert gelebt (vgl. Pinsker).

In Begleitchiffern zu Eigennamen leisteten und leisten die Karaiten ganz Erstaunliches. Bei so späten Handschriften, wie die obige, lohnt es nicht, Zeit auf die Auflösung der Abbreviaturen zu verwenden, und zwar um so mehr, da die fünf 7 der Phantasie weiten Spielraum lassen.

5. 7. s. Jes. 40,29. 11. כן יהי רצון=כֹיל.

# B. Uebersetzungen (124 – 146).

(Theils mit dem Grundtexte, theils ohne denselben).

## No. 124.

Pentateuch mit der Uebersetzung des Onkelos. Num. 16,13 hebr. -17,5 chald. (Bl. 1. 2). -22,32 chald. -23,4 hebr. fin. (Bl. 3). -26,64 chald. -27,14 hebr. (Bl. 4). -32,20-32,37 hebr. in. (Bl. 5). Deut. 1,17 chald. -1,31 chald. (Bl. 6). Deut. 5,9 hebr. -5,20 ch. -7 Blatt, 3 Col. zu 21 Zeilen. Schrh. 25, Schrbr.  $19\frac{1}{2}$  Cm. Vielfach beschädigt. Massora nur stellenweise.

## No. 125.

Pentateuch, Fragmente der Uebersetzung des Onkelos. Inhalt: Num. 8,7-8,22.~9,22-10,13.~2 zusammenhangende Blätter, 1 Col., 13 Zeilen. Schrifth. 10, Schriftbr. 12<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Cm.

Ohne Massora.—יהוה Auf dem zweiten Blatte ist bei jedem Verse der Anfang des hebräischen Textes angegeben.

## No. 126.

Pentateuch mit der Uebersetzung des Onkelos. Inhalt: Gen. 14,15-15,11.~1 Blatt, 2 Columnen, von denen die eine, mit grösserer

ERSTER THEIL, CODEX 129. 130. 131. 132.

159

Schrift, den hebräischen Text enthält. Die hebr. Col. hat 20 Zeilen. Schrifth. 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Schriftbr. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Cm.

Ohne Massora.—יהוָה ohne Cholempunct.

Die Uebersetzung hat Vocale, aber keine Accente.

## No. 127.

Pentateuch mit der Uebersetzung des Onkelos. Inhalt: Lev. 7,16-8,36 (Bl. 1-4):~Num. 20,19-21,14 (Bl. 5).~Num. 25,14-26,11 (Bl. 6).~Deut. 31,9-Deut. fin. (Bl. 7-14).~14 Blatt, 3 Col. (Dt. c. 32 in einer Col.) zu 26 Zeilen. Schrifth.  $26\frac{1}{2}$ , Schriftbr.  $22\frac{1}{4}$  Cm.~Bl. 5. 6 durch Feuchtigkeit beschädigt.

Deutsche Handschrift. Der diacritische Punct des Schin steht über der Mitte des w, wie in Cod. B 3.

## No. 128.

Pentateuch mit der Uebersetzung des Onkelos. Inhalt: Gen. 21,17 ch. -22,5 hebr. (Bl. 1). -Gen. 24,41 hebr. -24,60 chald. (Bl. 2). -Gen. 45,9 ch. -46,x (Bl. 3). -Gen. 48,18 ch. -49,14 ch. (Bl. 4). -4 Blatt, 3 Col. zu 31 und 32 Zeilen. Schrifth.  $30\frac{1}{2}$ , Schriftbr.  $21\frac{3}{4}$  Cm. -Durch Feuchtigkeit beschädigt, besonders Bl. 3. 4.

Deutsche Handschrift. יהוָה ohne Cholempunct.

Grosse und kleine Massora.

יהודה nicht am Anfange einer Columne; am Rande ist jedoch bemerkt: ישַשבֶּר בראש הדף wie Ben Ascher.

## No. 129.

Pentateuch mit der Uebersetzung des Onkelos. Inhalt: Gen. 2,1 ch. -2,21 ch. (Bl. 1).~Gen. 4,14 hebr. -5,9 ch. (Bl. 2).~

2 Blatt, 2 Col. zu 31 Zeilen. Schrifth. 28½, Schriftbr. 20½ Cm.~ Die Ränder sind zum Theil abgeschnitten.

Ohne Massora. יהנה ohne Cholempunct.

## No. 130.

Pentateuch mit der Uebersetzung des Onkelos. Inhalt: Deut. 11,11-12,17 (Bl. 1).—Dt. 15,23-21,13 (Bl. 2-4).—Dt. 23,2-24,21 (Bl. 5).—5 Blatt, 2 Col. zu 28 und 29 Zeilen. Schrifth. 21½, Schriftbr. 19 Cm.—Durch Feuchtigkeit stark beschädigt.

Ohne Massora. יהנה ohne Cholempunct.

Die chald. Uebersetzung ist mit Raschischrift auf den äusseren und den inneren Rand geschrieben.

## No. 131.

Propheten, Fragment der Uebersetzung des Jonathan ben Usiel. Inhalt: Haggai 1,1-Zach. 6,5.-2 Blatt, 1 Col. zu 34 Zeilen. Schrifth.  $22\frac{1}{4}$ , Schriftbr. 16 Cm.

Rabbinische Schrift.~Ohne Massora und ohne Punctation. Vom hebräischen Texte sind nur die Versanfänge angegeben.

## No. 132.

Pentateuch mit der Uebersetzung des Onkelos und Haphtaren mit der Uebersetzung des Jonathan. Inhalt:

- 1) Deut. 3,20 hebr.-6,8 fin. (Bl. 1-20);
- 2) Deut. 6,14 ch. fin.-7,23 ch. (Bl. 21-27);
- 3) Deut. 8,2 in.-8,17 ch. (Bl. 28-30);
- 4) Deut. 10,12 hebr.—12,12 hebr. (Bl. 31—41);
- 5) Deut. 12,27 ch.—13, 18 (Bl. 42—46);

- 6) Deut. 14,4 ch.—14,9 ch. in. (Bl. 47);
- 7) Deut. 14,21 hebr.—14,25 hebr. (Bl. 48);
- 8) Deut. 14,29 ch.—16,15 ch. (Bl. 49—56);
- 9) Deut. 30,5 hebr. fin.—30,10 hebr. (Bl. 57);
- 10) Deut. 32,16 ch.-33,21 hebr. (Bl. 58-67);
- 11) Deut. 34,3 hebr.—34,12 fin. (Bl. 68—69b),

  Jes. 51,12 in.—52,3 fin. (Bl. 69b [שפטים בישעים –72b),

  Jes. 54,1 in.—54,10 fin. (Bl. 72b [ער בישע , daneben kleiner von derselben Hand: רואף באלה תול נח כתיב]—

  74b).
  - Jes. 60,1 in.—60,17 ch. (Bl. 74<sup>b</sup> [יוהיה כי תבוא בישע]—77<sup>b</sup>);
- 12) Jes. 62,x-62,9 fin. (Bl. 78, zu נצבים),

  Jes. 55,6 in.-56,8 fin. (Bl. 78<sup>b</sup> [וילך משה בישט] –82<sup>a</sup>),

  Hos. 14,2 in.-14,10 fin. (Bl. 82<sup>a</sup> [האזינו בהושט] –84<sup>a</sup>),

  Jos. 1.1 in.-1,9 ch. (Bl. 84<sup>a</sup> [ווא הברכה ביהוש] –85<sup>b</sup>);
- 13) Jes. 40,7 ch.-40,12 ch. (Bl. 86, zu ואתחנן);
- 14) Jes. 49,26 ch. (Bl. 87°, zu עקב); Jes. 54,11 in.—54,15 fin. (Bl. 87° [ראה אנכי בישעֹ]

87 Blatt Baumwollenpapier, 1 Col. zu 11 Zeilen. Schrifth. 10, Schriftbr. 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Cm.~Mehrere Blätter sind stark beschädigt.

Fr. 1-5 (doch nicht: Deut. 12,3-12,8); 7-11 (nicht: Dt. 34,9-34,12. Jes. 51,12 ff. 54,1 ff. 60,1-60,13); 12 sind der von Pinner, Prosp. B 15, S. 40-44 beschriebene Codex, dessen Blätter in der rabbinischen ') Synagoge zu Kafa theils von Firkowitsch, theils von B. Stern, theils von dem dortigen Rabbiner gefunden wurden. ~Grosse und kleine Massora.

Vocale und Accente nach dem sogenannten babylonischen Punctationssystem, wie auch in N° 133 (=Pinner B16), N°139 (=das. B18) und im Cod. Babyl. vom J. 916/17 (das. B3). Ein Facsimile

eines zu Nº 132 gehörenden Blattes (Jes. 49,18-49,22) ist in der hebr. Zeitschrift Zion, Bd. I (Frankf. a. M. 1840/41) veröffentlicht worden.—Die Literatur über die babylonische Punctation ist in der Beschreibung des Cod. B3 (s. Theil II dieses Catal.) angegeben.

יהוָה mit tiberianischem Kamez; im Chald. יני.

Die zahlreichen Varianten der Handschriften  $N^0$  132 und 133 (welche übrigens nicht stets den orientalischen Text bieten) werden anderwärts mitgetheilt werden.

Der Decalog ist abgedruckt und erläutert von Pinsker, Einleitung S. 48—52; ein, jedoch nicht vollständiges, Verzeichniss der Abweichungen des babyl. Punctationssystems, wie es sich in B 15 (F 132) u. B 16 (F 133) gestaltet hat, von dem im Codex Babylonicus (B 3) befolgten, ist a. a. O. S. 45. 46 gegeben.

## No. 133.

Haphtaren mit der Uebersetzung des Jonathan. Inhalt:

1) I Reg. 18,31 ch. fin.—18,39 fin. (Bl. 1, zu כי תשא nach deutschem Ritus),

I Reg. 7,13 in. -7,19 ch. (Bl. 2; Bl. 1<sup>b</sup> fin.: ויקהל במלכי);

2) I Reg. 6,21° hebr. -6,22 fin. -6,37 in. -7,1 fin. (Bl. 3°, auch zu ויקהל),

 $I \ \mathrm{Reg.} \ 7,40 \ \mathrm{in.} -7,50 \ \mathrm{fin.} \ (\mathrm{Bl.} \ 3^{\circ} \ [טלה במודי במולבי] -4^{\circ}).$ 

Darauf folgt: ותכל במלכי ואף ביומא

תנינא דסוכה

Dann: I Reg. 7,51 in. -8,6 ch. (Bl.  $4^{b}-5^{b}$ );

3) Jes. 44,4 hebr.—v. 5 fin.~v. 21 in.—23 fin. (Bl. 6ab, zu ויקרא),

Jer. 7,21 in.−7,28 fin.~10,6 in.−10,7 fin. (Bl. 6<sup>b</sup> [צר] צר]−7<sup>b</sup>),

<sup>1)</sup> So Firkowitsch; Pinner S. 79: «in der karaitischen Synagoge».

II Sam. 6,1 in.−7,3 fin. (Bl. 7°[1, ביום השמיני בשמואל] –

ERSTER THEIL, CODEX 133.

- II Reg. 4,42 in. -5,5. 7. 8. 10. 11. 15. 18 (Bl. 11<sup>a</sup>-13b, von Bl. 12 u. 13 sind nur Fragmente erhalten ([אשה כי תור במלכי :111°;
- 4) I Sam. 1,1 ch. -2,5 hebr. (Bl. 14-17, aus der Haphtare zum 1. Neujahrstage);
- 5) Jerem. 31.8 ch. -31,20 fin. (Bl. 18. 19, aus der Hapht. zum 2. Neujahrstage),
- Jes. 57,14 in. -58,14 fin. -59,20 in. -v. 21 fin. (Bl. 19<sup>b</sup>— 22<sup>b</sup>: אינם רבא בישעיה, zum Versöhnungstage),
- Obad. 1,21 ganz. Jon. 1,1 in.-2,10 ch. (Bl. 23-25; 22<sup>b</sup>: דמנחתא בתרי עסרא, zum Versöhnungstage);
- 6) Jon. 3,9 hebr.—Jon. fin. (Bl. 26-27) ) zu derselben Mich. 7,14 in.—Mich. fin. (Bl. 27<sup>b</sup>—28<sup>a</sup>) \ Haphtare Zach. 13,9 in.—Zach. fin. (Bl. 28°-31°; 28° דסוכה בתרי עסרא),
  - (Die Haphtare zum 2. Sukkothtage ist angedeutet Bl. 4b). Ezech. 38,1 in. -38,16 fin. 38,23 ganz (Bl.  $31^{b}-34^{a}$ ;

31°: דשבתא דחולא ביחוקאל),

- I Reg. 8,54 in.-9,1 fin. (Bl. 34°-36°; 34°: דשמיני במלכי), Für die Haphtare zu ברכת משה wird auf יאת הברכה verwiesen.
- II Reg. 7,3 in.-7,20 fin. 13,23 ganz (Bl. 36<sup>b</sup>-39<sup>b</sup>; 36<sup>b</sup>: ואת תהיה במלכי [d. h. Lev. 14,1: מצרע]),
- Ezech. 20,1 in. -20,3 hebr. (Bl. 39<sup>b</sup>: אחרי ביחוקאל [d. h. Lev. 16,1: מררי מות:);
- 7) Zach. 3,1 hebr. -4,7 hebr. in. (Bl. 40. 41; zu בהעלותך und zum Chanukahfeste);
- 8) Jos. 2,14 ch.—2,24 fin. (Bl. 42—43°; zu שלח לך), I Sam. 11,14 in.-12,10 ch. (Bl. 43°-44°; 43°: ייקה קרח בשמואל:

- 9) Mich. 6,3 hebr.—6,8 fin. (Bl. 45; zu בלק), I Reg. 18,46 in. –19,8 ch. (Bl. 45b–46b; 45b; 45b; פינחם במלכי:);
- 10) Habak. 3,6 ch.—3,13 ch. (Bl. 47, zum 2. Pfingsttage);
- 11) Ezech. 34,5. 34,10 (Bl. 48, kleines Fragment, auf dem nur einige Worte der genannten Verse zu sehen sind).

48 Blatt, 1 Col. zu 20 Zeilen. Schrh. 173/4, Schrbr. 111/2 Cm. Bl. 5-10, 12-48 sind der von Pinner, Prosp. B 16 (S. 44-47) beschriebene Codex, dessen Blätter von Stern und von Firkowitsch in der rabbinischen (s. Anm. zu Nº 132) Synagoge von Kafa gefunden wurden.

Nur kleine Massora. Vocale und Accente babylonisch, wie in Nº 132. יהרה mit tiberian. Kamez; im Chald. ייי.

## No. 134.

Haphtaren mit Uebersetzung des Jonathan ben Usiel. Inhalt: Jes. 61,9 in. -62,9 fin. (Bl.  $1-3^{\circ}$ ). Ezech. 17,22 in. -18,9.  $\forall$ . 23. 30-32 fin. (Bl.  $3^a-6^a$ ). Jes. 55,6 in. -56,9 ch. (Bl.  $6^a-9^a$ ). Jes. 66,1-66,5 ch. (Bl. 9ab, dann fehlt ein Blatt). Jes. 66,11 ch. 66,24 ch. (Bl.  $10-12^b$ ). ~I Sam. 20,18 hebr. -20,42 ch. (Bl.  $12^{b}-16^{a}$ ). Jos. 3,5. 6. 4,24-5,6 hebr. (Bl.  $16^{a}-17^{b}$ ). Jos. 6,1 ganz. 6,27 ganz (Bl. 18<sup>a</sup>).~II Reg. 22,1 in.—22,15. 23,21— 23,25 fin. (Bl.  $18^{a}-22^{a}$ ).~Ezech. 37,1 in.-37,11 ch. (Bl.  $22^{a}$ -23<sup>b</sup>). $\sim$ II Sam. 22,35 in.-22,51 fin. (Bl.  $24^{a}-25^{b}$ ). $\sim$ Jes. 10,32 in.-12,6 fin. (Bl. 25b-29b).-Ez. 1,1 ganz (Bl. 29b, dann fehlt ein Blatt). ~ Ezech. 1,7 ch.—1,19 ch. in. (Bl. 30°—31°, dann fehlt ein Blatt). ~ Habak. 3,14 ch. -3,19 fin. (Bl. 32ab). ~ I Sam. 1,1 in.-1,19 hebr. (Bl. 33°-35b).-Jes. 57,17 hebr.-Jes. 58,14 fin. 59,20. 21 (Bl. 36°-39°). Jon. 1,1 in. -1,14 ch. in. (Bl. 39°-41b).~41 Blatt Baumwollenpapier, 1 Col. zu 13 Zeilen. Schrifth. 121/4, Schriftbr. 9 Cm.

Orientalische Handschrift.

Ohne Massora und ohne Accente.

Auch im hebr. Text wird יהוה statt יווי geschrieben.

Die Vocalisation weicht vielfach von dem Ueblichen ab (besonders oft steht Zere für Segol, z. B. נגר, תפאַרת, תפאַרת, עמֵרת, נגר, ; zuweilen stimmt sie mit der Aussprache nach dem babylonischen System überein, so in der 1. sg. impf.: אַשקוט, אָשקטן, אָמון, אָשקטן, אַשקטע.

Auch in den Consonanten finden sich viele, auch den Sinn betreffende Varianten.

## No. 135.

Pentateuch mit der Uebersetzung des Onkelos und Raschi's Commentar. Inhalt: Deut. 3,9 ch.—3,22 hebr. in.—Ein oben beschädigtes Pergamentblatt, 27 Zeilen. Höhe 30, Breite 21½ Cm.

Raschischrift.

Ohne Massora.~Die chald. Uebersetzung ist unpunctirt.

Die erste Columne enthält den Grundtext und die Uebersetzung; die zweite den Commentar Raschi's; die dritte nochmals den hebräischen Text, doch ohne Vocale und ohne Accente.

#### No. 136.

Pentateuch mit der Uebersetzung des Onkelos und Raschi's Commentar. Inhalt: Gen. 4,7-6,8 fin.~4 Blatt Baumwollenpapier. Höhe 25, Breite 17 Cm.

Ohne Massora und ohne Punctation.

Die mittlere Columne enthält den hebräischen Text, die innere den chaldäischen, die äussere den Commentar Raschi's.

#### No. 137.

Arabische Uebersetzung des Pentateuchs. Inhalt: Gen. 37,10— Deut. fin.~121 Blatt Baumwollenpapier. Dieser Codex ist nicht in den Besitz der öffentlichen Bibliothek übergegangen.—Firkowitsch bemerkt im russ. Cataloge: "Diese Uebersetzung weicht von der des Sa'adjah Gaon ab. Sie wurde im J. 1457 d. Sel. (1145 n. Chr.) in der Stadt Madiafa oder Massiafa (въ городъ Мадіафъ или Массіафъ [תניפה, מוֹיפה, geschrieben".

#### No. 138.

Arabische Uebersetzung des Pentateuchs. Inhalt: Gen. 3,x-3,21.—Ein Pergamentblatt, 1 Col. 19 Zeilen. Schrifth. 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Schriftbr. 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Cm.—Auf der einen Seite durch Feuchtigkeit fast unleserlich geworden.

Vor jedem Verse ist der Anfang des hebräischen Textes angegeben.

ולאדם: תם קאל לאדם אד קבלת קול זונתך ואכלת: Gen. 3,17: מן אלשנרה אלתי אמרתך קאילא לא תאכל מנהא מלעונה אלארץ בסבבך במשקה תאכל פאידתהא מול איאם חיותך:

#### No. 139.

Persische Uebersetzung der kleinen Propheten. Inhalt: Mich. 1,13-Mal. 3,2.~30 Blatt Baumwollenpapier, 1 Col., 20 Zeilen. Schrifth. 16, Schriftbr. 111/2 Cm.

Halbeursivschrift. Vom hebräischen Texte ist, abgesehen von dem ganz mitgetheilten Anfang und Schluss jedes Propheten, nur der Anfang jedes Verses gegeben, und zwar mit der sogenannten babylonischen Punctation.

Nah. 2,5—Zach. 8,17 (Bl. 7—22) sind der von Pinner, Prosp. B 18, S. 48. 49 beschriebene Codex, den Firkowitsch in der rabbinischen (Pinner falsch: karaitischen) Synagoge von Kafa fand.

Der Anfang des Nahum (v. 1—3) lautet: משא וג' : קיםה נינוה כתאב נבואת נחום אן אלקושי : אל קנוא

וג כדאי קהאר וכין תוזנאסת כדאי. כין תוזנאסת כדאי. וכדאונד נצב.
כין דארד כדאי בתנג נמאיאן אוי. וכין דארא הסתאוי בדושמנאן אוי:
יהוה ארך אפים וג כדאי דרז כישם ובזורג קודרת. ואזאד כרדן נה אזאד
כונד כדאי דר באד דמרה. ודר באדי דולאבררה אוי. ואבר גרדי
מולכי שכינהגאי אוי:

## No. 140.

Haphtaren mit persischer Uebersetzung. Inhalt: Ezech. 1,25 pers.—2,2. 2,12 (Bl. 1<sup>a</sup>).—Jud. 13,2 in.—13,21 hebr. fin. (Bl. 1<sup>b</sup>—2<sup>b</sup>, zu xu.).—Zachar. 4,5 hebr.—4,9 fin. (Bl. 3<sup>a</sup>).—Jos. 2,1 in.—2,20 hebr. in. (Bl. 3<sup>a</sup>—4<sup>b</sup>, zu xu.).—I Sam. 12,17 hebr. fin.—12,22 fin. (Bl. 5<sup>a</sup>).—Mich. 5,6 in.—6,8 fin. (Bl. 5<sup>a</sup>—6<sup>b</sup>, zu xu.).—I Reg. 18,46 in.—19,4 pers. (Bl. 6<sup>b</sup>, zu zuzn.).—6 Blatt Baumwollenpapier, 1 Col. zu 21 Zeilen. Schrifth.  $17\frac{1}{2}$ , Schriftbr. 11 Cm.—Stark beschädigt.

Der hebr. Text ist mit Vocalen und Accenten versehen; die persische Uebersetzung ist mit persischen (arabischen) Buchstaben geschrieben und hat keine Vocale.

## No. 141.

Pentateuch mit persischer Uebersetzung. Inhalt: Gen. 15,15 in.—17,20 fin. (Bl. 1. 2).~Gen. 45,18 in.—46,11 fin. (Bl. 3).~Exod. 23,10 hebr.—23,29 hebr. (Bl. 4).~Ex. 25,26 in.—26,29 fin. (Bl. 5. 6).~Ex. 28,14 hebr.—28,34 pers. (Bl. 7).~Ex. 29,12 hebr.—35,17 fin. (Bl. 8—17).~Num. 8,8 in.—8,24 fin. (Bl. 18).~Num. 15,35 in.—19,3 fin. (Bl. 19—24).~Num. 33,53 pers.—Deut. 2, 24 fin. (Bl. 25—32).~Deut. 3,25 hebr.—4,42 hebr. (Bl. 33—35).~Dt. 5,14 hebr.—6,15 hebr. (Bl. 36. 37).~Dt. 7,8 in.—9,9 hebr. (Bl. 38—40).~Dt. 11,9 hebr.—14,8 hebr. (Bl. 41—45).~45 Blatt Baumwollenpapier, 1 Col. zu 26—27 Zeilen.

Schrifth. 19½, Schriftbr. 13½ Cm.~Durch Feuchtigkeit an vielen Stellen beschädigt.

Ohne Massora. Nur der hebräische Text ist (vielfach abweichend) vocalisirt.

Dié persische Uebersetzung, welche mit kleineren Buchstaben geschrieben ist und dem Grundtexte von Vers zu Vers folgt, ist von der in der Londoner Polyglotte (Band IV) gedruckten des Jakob Tawus verschieden.

Als Probe mögen dienen die Verse Exod. 35,1. 4:

וגמע כרד משה המה המה (sic) נמאעת פסראן ישראל רא וגפת באישאן אינאן אנד אן פרמאן הא אנך פרמוד יי בכרדן אישאן רא : וגפת משה בהמה גמאעת פסראן ישראל בגפתן אינסת אן פרמאן אנך פרמוד כדא בגפתן:

## No. 142.

Iob, persische Uebersetzung des Iob. Inhalt: Iob 23,14—29,24 (Bl. 1—8). ~Iob 41,23—42,9 (Bl. 9). ~9 Blatt Baumwollenpapier zu 18 Zeilen. Schrifth. 17, Schriftbr. 11 Cm. ~Zwei Blätter durch Feuchtigkeit beschädigt.

Halbeursivschrift.

Vom hebräischen Texte sind nur die Anfangsworte jedes Verses gegeben (vocalisirt, doch ohne Accente).

Iob 23,15. 16 lauten:

עַל כֵּן מִפְנִיו : אכר אין סבב אז פישי אוי נהיב זד שודה איובם ובינא באשום וסהם נירום אזוי : וְאֵל הַרַך : וכודאי נאזוך נרדאניד דלמן כודאי שדי נהיב זד גרדאניד מרא :

#### No. 143.

Pentateuch, tatarische Uebersetzung. Inhalt: Exod. 21,11—Num. 28,15.~103 Blatt Papier zu 20 Zeilen. Schrh. 16, Schrbr. 10 Cm.

ERSTER THEIL, CODEX 144. 145. 145<sup>a</sup>.

169

Krimsche Cursivschrift.~Exod. 21,11-30,10. Num. 19,1-22,4. 28,3-28,15 vocalisirt.

Vom hebräischen Texte ist nur das erste Wort jedes Verses (doch ohne Vocale) gegeben.

ויקרא: דאונדדי משהני דסוזלדי יוֹי אנגר ועדא: דאונדדי משהני דסוזלדי יוֹי אנגר ועדא: דבר משהני דבר צטירינדן דימא: דבר מוזלגין ישראל אולנלרינא דאייטקיסן אלרגא אדם כי כלטירטא סיזדן קרבן יוֹי גא טוברדן סיגירדן דקויידן כילטירגיבוטון סיז קרבנינגיזני: אם: אינר עולה איסא קרבני סיגירדן אירככ כלטירגי אני אישיגינא ועדא צטיריניג כלטירגי אני קבול (sic) כונגלינא אלגינא יוֹי ניג:

#### No. 144.

Pentateuch, vollständig, tatarische Uebersetzung. ~264 Blatt zu 27 Zeilen. Schrifth. 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, Schriftbr. 9<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Cm.

Neue Krimsche Schrift, vocalisirt.—Die jetzt üblichen Capitel sind am Rande mit hebräischen Zahlbuchstaben angegeben; die Paraschenanfänge sind mit rother oder grüner Tinte geschrieben.

Vom Grundtexte ist nur das erste Wort jedes Verses (ohne Vocale) mitgetheilt.

Gen. fin. steht mit rother Tinte:

תם ונשלם תרגום ספר בראשית והאל לעבדו כח ישית:

Am Anfange des Buches Exodus:

אחל לכתוב תרגום ספר ואלה שמות: בגזרתו שוכן עולמות:

Aehnliche Reime am Ende und am Schluss der andern Bücher. Deut. fin. folgt unmittelbar auf die letzten Textworte:

> ברוך יוי לעולם אמן ואמן. תם ונשלם תרגום התורה בגזרתו ובישועתו בורא כל גברא.

Dann mit grösseren Buchstaben (Z. 1. 3. 5 roth, 2. 4. 6 grün):

תמו ונשלמו תרגומיו חמשה הומשי תורה : בעזרתו ובשועתו (sic) אל חי ונורא : ויציל ביד משה ואהרן את ישראל ממצרים ומצרה : וישלח לנו גואל משח (sic) בן דוד במהרה : אנם :

ויקרא דבקירדי משה גא אהל מועד דן דסוזלדי יוֹי :Lev. 1,1-1,3 איר דמא. דבר סוזלגין אוגלנלרינא ישראל ניג דאיימקין אלרגא אדם אגר דמא. דבר סוזלגין אוגלנלרינא ישראל ניג דאיימקין אלרגא אדם כי יובוקלשטירסא סיזדן קרבן יוֹי גא אול תוור דן אול סיגירדן דאול קויידן יובוקלשטיריגיז שול קרבן לריגיזני : אם אגר עולה אסא קרבני אול סיגירדן ארככ טוגל יובוקלשטירסין אני קבוללוקקא אלדינא יוֹי ניג.

# No. 145.

Propheten, tatarische Uebersetzung. Inhalt: Ezech. 28,2-31,16 (Bl. 1-6). Mich. 4,7—Habak. 1,15 (Bl. 7-12). Koh. 2,20-4,10 (Bl. 13.14). 14 Blatt Papier zu 22 Zeilen. Schrifth. 19, Schriftbr.  $11\frac{1}{2}$  Cm.

Neue Krimsche Schrift (an einigen Stellen vocalisirt). Vom hebr. Texte ist nur das erste Wort jedes Verses in Quadratschrift angegeben.

Die Capitelzahlen stehen am Rande, ebenso in Nº 145°.

#### No. 145°.

Propheten, tatarische Uebersetzung. Inhalt: Jon. 3,x-Mich. 2,12.-2 Blatt Papier zu 23 Zeilen.

Neue Krimsche Schrift (an einigen Stellen vocalisirt). Vom hebräischen Texte ist das erste Wort jedes Verses in Quadratschrift angegeben.

## No. 146.

Psalmen, tatarische Uebersetzung. Inhalt: Ps. 57,7-66,7 (Bl.1-4).~106,40-107,23 (Bl. 5).~108,10-109,2x (Bl. 6).~112,5-118,3 (Bl. 7. 8).~119,5-119,39 (Bl. 9).~119,69-119,103 (Bl. 10).~10 Blatt Papier zu 21 Zeilen. Schrifth.  $17\frac{3}{4}$ , Schriftbr.  $12\frac{1}{3}$  Cm.

Neue Krimsche Schrift, unvocalisirt. Vom hebr. Texte ist das erste Wort jedes Verses (ohne Vocale) in Quadratschrift angegeben. Die Psalmen sind am Rande numerirt.

# ZWEITER THEIL,

umfassend die früher in Odessa befindlichen Sammlungen.

## A. Thorarollen (1-35).

## No. A 1 1).

(Pinner S. 5-7).

Vollständige Lederrolle. 45 Felle, 226 Columnen.

Die Rolle ist aus Stücken von sechs verschiedenen Handschriften zusammengesetzt:

I. Gen. 1,1-46,25 fin.; 9 Felle (eins von 7 Col.), 52 Columnen zu 51 Zeilen. Schrifthöhe  $57\frac{1}{2}$  Cm. Tagin sind von spätrer Hand, doch nicht überall, hinzugefügt.

II. Gen. 46,26—Num. fin.; 26 Felle, 134 Columnen zu 50 Zeilen, Schrifthöhe  $51\frac{1}{2}$  Cm. Zuweilen das emphatische (doppelte) 2 (s. S. 57), welches im Deut. nicht vorkommt; ohne Tagin.

III. Deut. 1,1—17,16 fin.; 4 Felle, 21 Columnen zu 51 Zeilen. Ohne Tagin, gewöhnliches ה. Höckercheth nur Dt. 11,9 הלב da auf Rasur weitläufig (doch wohl von erster Hand) geschrieben, um מדלבו auf die nächste Zeile zu bringen, damit die Parasche eine geschlossene sei. Die Linien scheinen erst später gezogen zu sein.

IV. Deut. 17,17 in.—21,4 fin.; 1 Fell, 3 Columnen zu 51 Zeilen. Ohne Tagin, ohne Linien. Das Schlussnun hat hier eine andere Gestalt als in den übrigen Theilen der Rolle.

<sup>1)</sup> Die Numern der in Pinners Prospectus beschriebenen Manuscripte sind in diesem Cataloge beibehalten.

V. Deut. 21,5 in.—23,23 fin.; 1 Fell, 3 Columnen, zu 51 Zeilen. Grosse, aber ersichtlich flüchtig hingeworfene Buchstaben. Die Tagin berühren meist die Buchstaben gar nicht; zuweilen stehen statt der üblichen drei Tagin nur zwei. In hat auf der linken Seite eine kleine senkrechte Verzierungslinie.

VI. Deut. 23,24 in.—Deut. fin.; 4 Felle, 13 Columnen zu 51 Zeilen. Höhe 65½, Schrifthöhe 53¾, Schriftbreite 13¼ Cm. Tagin, doch oft nur zwei, nicht selten auch über andern Buchstaben als הי, בי, ב. B. 23,26 über הי, הי, הי von יוהיה; 24,1 über בוא עמנו בי, ב. א von בבוא לבי, בעמנו בי, ב. Auf der zweiten Hälfte der vorletzten Columne steht Deut. 33,1—33,13 mit viel kleinerer Schrift, während auf der letzten Spalte die Buchstaben wieder die gewöhnliche Grösse haben.

Jedes Buch beginnt mit einer neuen Columne.

In den offenen Paraschen steht das erste Wort stets am Anfange der Zeile.

Am Anfang jeder Spalte beginnt ein neuer Vers (ebenso in den Rollen F 5. 22. A 31. 34) ausgenommen Ex. 14,28 הבאים und Deut. 5,11 לשוא Dies Wort, welches das letzte im Verse, wurde nicht auf die Schlusszeile der vorhergehenden Columne gedrängt, weil die folgende Parasche eine geschlossene.

Die Regel des ב״ה שמ״ ist befolgt: Gen. 49,8 יהודה; Ex. 14,28 ב״ה באים s. zu A 2, S. 182); Deut. 12,28 שמר; Dt. 23,24 מוצא Dt. 31,28 שמר Die sechs Zeilen vor dem Liede Mosis beginnen: חלשניה הדרך, אחרי ואעידה und להכעיםו באחרית הדרך, אחרי ואעידה auf der vorhergehenden Zeile ganz gut noch Platz gehabt hätte (über יאחרי vgl. zu A 2).

 gegen z. B. folgende grosse Buchstaben: מ Num. 13,30 ע גיהם Dt. 6,4 שמע daselbst אחד.

Num. 10,35. 36. Die beiden Nun sind (wie gewöhnlich in Handschriften, vgl. S. 36) so geschrieben, dass die Oeffnung nach rechts gewendet und der kürzere Querstrich oben ist.

Collationirt: Gen. c. 1-10. Nur zwei Varianten:

מנשוא statt מנשא מנשוא 57,11 מנשות statt מעינות

Ueber Deut. c. 32-34 s. Anhang.

Epigraph N<sup>o</sup> 4, datirt vom J. 604 (abgedruckt: Zion [hebr. Zeitschr., Frankfurt a. M. 1840—41], I, S. 135. 136; Pinner, Prosp. S. 6):

1 אני יהודה בן משה הנקדן Ich Jehuda ben Mose ha-naqdan,

2 מזרחי בן יהודה הגבור Des Ostländers, ben Jehuda ha-gibbor,

איש נפתלי ממשפחת 🔻 פ

Vom Stamme Naphtali, vom Geschlechte

השלמי אשר גלתה עם

Schillem, welches in die Verbannung ging mit

הגולה אשר הגלתה עם

Den Exulanten, die vertrieben wurden sammt

הושע המלך ישראל עם

Hosea dem Könige Israels, mit

שבטי שמעון ודן וקצת

Den Stämmen Simeon und Dan und einiger

משפחות שאר שבמי

Geschlechtern von den andern Stämmen

ישראל אשר הגלה הצר

Israels, welche (alle) in die Verbannung trieb der Feind

| ZWEITER | THEIL. | ROLLE | A | 1. |
|---------|--------|-------|---|----|
|---------|--------|-------|---|----|

- שלמנאסר משומרון ובנותיה Salmanassar aus Schomron und dessen Städten
  - להלח היא בחלח וחבור היא Nach Chalach, d. i. Bachlach, und nach Chabor, d. i.
- 12 חבול והרא היא היראת Chabul und nach Hara, d. i. Herât,
- ונוזן היא גוצנא מדינות Und nach Gosan, d. i. Goznâ, den Städten
- גלות בני ראובן וגד והצי Der Verbannung der Stämme Ruben, Gad und der Hälfte von
- מנשה שגלם פלנאסר Manasse, welche Pilneser in die Verbannung führte
- והושיבם שם ומשם נפצו Und daselbst ansiedelte (und von da zerstreuten sie sich
- על פני כל ארץ המזרח עד Ueber das ganze Land des Ostens bis zu
- סינים, בשובי משומט Den Sinim)—als ich zurückkehrte vom Wandern
- בארץ גלותם ומהתהלך Im Lande ihrer Verbannung und vom Reisen
- 20 בגרות כרים המדינה In ihrem Aufenthaltsorte, dem Lande Krim,
- במושבות זרע משפחות In den Wohnsitzen der Nachkommen der Geschlechter
- ישראל ויהודה גלות ירוד Israels und Jehudas, der aus Jerusalem
- שלם שיצאו לעזרת אחיהם Vertriebenen, welche ihren Brüdern zu Hülfe kamen
- 24 מעריהם במלחמת שומרון Aus ihren Städten beim Kampfe um Schomron
- 25 ונדליה בן המלך אחז בראשם (Gedaljah, Sohn des Königs Ahas, stand an ihrer Spitze),

לא הועיל כי מלאה מאתם Doch ohne Nutzen, denn ihr Mass war voll,

ותפשם חיים שלמנאסר

Und Salmanassar nahm sie gefangen,

קודם לכדו את שומרון 28

Ehe er Schomron eroberte,

וישלחם לפנים נולה לערי Und sandte sie als Verbannte ins Innere, nach den Städten

מדי להרחיקם מעל אחיהם

Von Medien, um sie von ihren Brüdern zu entfernen,

ויהיו שם עד ימי כמבים

Und sie blieben dort bis auf die Zeit des Cambyses,

בן כרש המלך עה והוא

Des Sohnes des Königs Cyrus (auf ihm sei der Friede!). Der

המה להם חסר בהחלצם

(Cambyses)

Erwies ihnen Gnade, als sie sich zum Kampfe

למְלחמה חושים עם בני Rüsteten zusammen mit den

מדי היותם קרובים לארץ

Medern, da sie nahe waren dem Lande

השימים להלחם עם תלמירא

Der Schitim, um Krieg zu führen mit Thalmira,

המלכה לנקום דם אביו ממנה

Der Königin, an ihr das Blut seines Vaters zu rächen,

ובהתגברם על חיילותיה

Und als sie (die Juden und die Meder) über ihre (Thalmira's) Schaaren die Oberhand gewannen,

תפשוה בחיים ויביאוה Sie gefangen nahmen und vor das Angesicht

לפני כמבים מלכם ויהרגה

Ihres Königs Cambyses führten. Dieser tödtete sie (T.)

12

| 41         | בדם אביו ויכבוש את ארצה                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            | Ob des Blutes seines Vaters und nahm ihr Land in Besitz.   |
| <b>4</b> 2 | ויבקשו ממנו ויתנה לאחזה                                    |
|            | Da baten sie (die Juden und die Meder) ihn darum (um da    |
|            | Land), und er gab es ihnen zum Eigenthum                   |
| <b>4</b> 3 | להם וישם בה נציבים וישובו                                  |
|            | Und setzte daselbst Statthalter ein. Darauf kehrten        |
| 44         | בשלום ויקחו ישראל ומדי                                     |
|            | Sie in Frieden zurück, und es nahmen Israel und Madai,     |
| 45         | השבים ממלחמה נשיחם ומפם                                    |
|            | Die vom Kriege heimkehrten, ihre Frauen, ihre Kinder       |
| 46         | ורכושם ויתישבו שם בכורשון                                  |
| • :        | Und ihre Habe und siedelten sich daselbst an: in Chersson, |
| 47         | שהציב אביו כורש לו שם יד                                   |
| ے.         | Wo sich sein Vater Cyrus ein Denkmal errichtet,            |
| 48         | ושם ובסולכת ובאון כת שבנו                                  |
|            | In Solchât und in On-Chât, welche Städte sie erbauten      |
| 49         | ויקראו כרים ובסלע היהודים                                  |
|            | Und Krim nannten, in Sela ha-Jehudim,                      |
| 50         | אשר בצרו ובעיר ספורד על                                    |
|            | Welches sie befestigten, und in der Stadt Sephorad am      |
| 51         | ים השיטים ששטים ומשיטים                                    |
|            | Meere der Schitim, welche selbst schwimmen und ihr Vie     |
| 52         | schwimmen lassen מקניהם לעיר ממרכא היוונית                 |
|            | Nach der griechischen Stadt Matarcha,                      |
| <b>5</b> 3 | עיר מגורי אבי בין גלות טיטום                               |
|            | Der Stadt, in der mein Vater unter den von Titus Vertriebe |
| 54         | nen wohnte—                                                |
|            | Als ich hierher in meine Geburtsstadt Schomchi kam,        |

עיר מלכות דריוש המדי שירון

Die Residenzstadt des Meders Darius in Schirwan,

בשנה חמישית למלכות האדון
Im fünften Jahre der Regierung des Herrn
כוז ביודרי הפרסי אלף ושלוש
Chosdori, des Persers, 1300
מאות לגלותנו הגחתי זה ספר
מאות לגלותנו הגחתי זה ספר
מאות לגלותנו הגחתי זה ספר
התורה למר מרדכי החבר
החבר Thora für Mar Mordechai, den Chaber,
בן שמעון שקבל חברות יצו
Ben Simeon, welcher das Chaberthum annahm, Gott schütze ihn!
ביוכה להגות בו הוא וזרעו עד
ביוכה להגות בו הוא וזרעו עד
ביוכה למים מימן מוב אמן
עולם סימן מוב אמן
Er werde gewürdigt darin zu lesen, er und seine Nachkommen in
Ewigkeit! Gutes Vorzeichen! Amen!

- 1. 2. Diese beiden Zeilen sind mit den Zeichen des sogenannten babylonischen Punctationssystems vocalisirt. Nach der angeblichen (s. S. 181) Simchah-Urkunde wäre Mose, Jehuda's Vater, Erfinder der Vocalzeichen (d. h. wohl der babylonischen, s. aber dawider S. 108 Anm.) gewesen.
- 1. הגבור, dies Epitheton ist wohl dem karäischen Gebetbuche (ed. Wien, I, S. 208) entlehnt.
- 4. שלם Gen. 46,24, vierter Sohn Naphtali's. Vgl. auch Num. 26,49. I Chron. 7,13.
  - 6. II Reg. 17,1 ff.
- 11-13. הרוז, הבור II Reg. 17,6. I Chron. 5,26. הרא I Chron. 5,26.
  - 18. סינים, Jes. 49,12.
  - 18. בשובי, wieder aufgenommen Z. 54: ובבואי.
  - 20. 49. כרים, vgl. zu Cod. F 52, S. 81.
- 25. Weder Gedaljah's noch der Z. 23. 24 erwähnten Hülfeleistung wird in der Bibel gedacht (Zion, I, S. 138).

- 26. מלאה מאתם, Targ. Iob 20,22; b. Talm. Sota 9°.
- 32. Av, s. zu Rolle F 15, I (S. 41).
- 36. השיטים, gemeint sind die Scythen. Verkehrte Etymologie des Wortes  $Z.\ 51.$ 
  - 36. תלמירא, so heisst Tomyris bei Josippon (תלמירה).
  - 48. Solchât, zu F 7 (S. 15).—Onchât, zu F 89 (S. 129).
  - 49. Sela'ha-Jehudim, zu F 8, S. 19.
  - 50. Sephorad, zu F 13, S. 35; Zion, I, S. 139.
  - 52. Matarcha = Taman.
  - 53. Von Titus, gelegentlich des Krieges wider Jerusalem.
  - 54. Schomchi, jetzt Schemachâ.
- 56. "Im fünften Jahre" historisch falsch, da Chosru II von 590—628 regierte.—כוסדורי; das ד ist nicht ganz zweifellos, doch liest Abr. b. Simchah כוסדורי. Chwolson corrigirt על vgl. Achtzehn Grabschriften S. 63. 64. 126. 127.
  - 57. לגלותנו, s. zu F 2, S. 7.
- 59. חבר s. zu F 92, S. 132. In der angeblichen Simchah-Urkunde wird שקבל הברות so erklärt: חברות בעלי משנה ותלמוד
  - 60. יצו, zu F 10, S. 30.

Die Rolle ist, wie ihre äussere Beschaffenheit und ihre Einrichtung zeigen, keinesfalls vor dem elften Jahrhundert geschrieben.

Für die Sitte mancher späteren Schreiber, jede Columne mit einem neuen Verse zu beginnen, findet sich kein altes Zeugniss.

Abgesehen hiervon geht die Unächtheit des Epigraphs auch aus seinem Inhalte hervor. Man denke an die Abkürzungen: יצֹר, עָה; an die Namen: Krim, Sela ha-Jehudim, Sepharad; an die Aera "nach unserer Verbannung" u. s. w.

Bezweifelt wurde das Epigraph zuerst von J. S. Reggio, Zion I1),

S. 138. 139 (1840/41), später von S. Pinsker, welcher (Lickute, S. 5) bemerkt, dass Mehreres aus Josippon (Joseph b. Gorion, Geschichtswerk aus dem IX — X Jahrh.), Meor 'Enajim (von 'Asarjah de Rossi, Mantua 1574) und Zemach David (Chronik von David Gans 1592) entlehnt sei.

Ein starker Grund für die Annahme einer Fälschung liegt auch schon in dem Verschwinden (s. S. 60) der angeblichen Simchah-Urkunde<sup>1</sup>), in welcher das Naqdan-Epigraph copirt ist, und welche Firkowitsch früher als die Rolle A 1, am 6. Cheschwan 5600 (1840), "in Mangelis, einem Dorfe in der Nähe von Derbend" (Chwolson S. 54; das Dorf heisst Madschalis), gefunden haben will.

Der Zweck der Fälschung ergiebt sich aus dem S. 101 Bemerkten.

### No. A 1ª.

(Zweite Odessaer Sammlung Nº 1).

Lederrolle. Inhalt: Ex. 6,26-16,12. Dt. 13,5-Dt. fin.  $\sim$  5 Felle, 20 Columnen zu 72 Zeilen. Höhe  $64\frac{1}{2}$ , Schrifthöhe  $53\frac{1}{4}$ , Columnenbreite  $10-13\frac{3}{4}$  Cm. Die Rolle ist mehrfach beschädigt. Die Tinte ist in Folge von Feuchtigkeit und Fäulniss grossentheils abgesprungen. Am Schluss der Rolle scheint ein Epigraph gewesen

<sup>1)</sup> Nicht im Jahrgange «1843», wie Chwolson, S. 64 Anm. 2, schreibt (auf Grund eines Druckfehlers bei Pinsker (מרת statt אור); denn von der Zeitschrift Zion sind nur 2 Bände (1840/41 und 1841/42) erschienen.

<sup>1)</sup> Der Inhalt (Text abgedruckt bei Chwolson S. 123. 124) ist in Kürze folgender: «Ich Jeschu ah b. Eliah copirte mir im J. 1513 den Reisebericht des Jehuda b. Mose Misrachi, welchen Abr. b. Simchah im J. 986 aus einer alten Thorarolle abgeschrieben hatte». Dann folgt die Erzählung des A. b. Simchah über seine Reise in Persien und Medien (auf die in Epigr. 66, Rolle F 31, oben S. 59, angespielt wird) und am Schluss, mit einigen von Abr. b. Simchah eingeschobenen Erklärungen, der Text des Epigraphs N<sup>o</sup> 4.—Das Document bestand, nach Chwolson (der es noch gesehen hat, Achtzehn Grabschriften S. 54), aus einer 13 Werschok (573/4 Cm.) langen und über 3½ W. (15½ Cm.) breiten Pergamentrolle.— Für die Unächtheit dieser Documente, deren Aechtheit Chwolson S. 54—66 zu vertheidigen sucht, beabsichtigt A. Harkavy in einer besonderen, speziell von den Grabschriften handelnden Untersuchung noch andere, theils historischen, theils geographischen Gründen entnommene Beweise beizubringen.

zu sein, von dem jedoch nichts mehr lesbar ist. Die Rolle ist in ein Stück orientalischen Seidenzeugs eingewickelt.

Kleine Schrift, ohne Tagin.

Vave ha ammudim, s. zu Rolle F14 (S. 36); ausserdem vgl. A5. 25 (nicht durchweg). 34.

ביה שמר ביה. —Ex. 14,28 הבאים; Dt. 16,18 שפטים; Dt. 23,24 מנצא; Dt. 31,28 הנאידה.

Verglichen: Deut. c. 32-34, s. Anhang.

#### No. A 1b.

(Zweite Odessaer Sammlung No 20).

Lederrolle. Inhalt: Exod. 30,17—Ex. 34,18 in.~Ein Fell, 3 Columnen zu 52—54 Zeilen. Schrifthöhe 53—57, Columnenbreite 16—20 Cm.~Der obere und der untere Rand sind beschädigt.

Unregelmässige Schrift (die Buchstaben sind bald gross, bald klein); auf die Zeilen ist wenig Acht gegeben. Tagin.

### No. A 2.

(Pinner S. 7. 8).

Vollständige Pergamentrolle, nach Firkowitsch im J. 1840 in Tschufutkale gefunden.~31 (nicht 32) Felle, die mit Zwirn zusammengenäht sind, 155 Columnen zu 74 Zeilen. Schrifthöhe 59½, Columnenbreite 7–9¾ Cm.

Mittelgrosse Schrift, ohne Tagin.

Ex. 14,28 הבאים (הבימב s. zu Rolle F 40; ausserdem s. A 1. 25. 32.) und Dt. 31,28 הארבלק) ואעידה s. zu Rolle F 8; ausserdem s. A 3. 7. 9. 10. 22. 25.) stehen am Anfange von Columnen. Dt. 29,28 לנוֹ וֹלְבֹנִינֹוֹ עֹדְ mit 11 Puncten.

Epigraph 43, nach Firkowitsch aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts, am Schluss der Rolle:

זאת התורה התמימה הנאמנה Diese vollkommene, wahre Thora הקדישו אותו בני קהל סולכאת Weihten die Mitglieder der Gemeinde von Solchat, קהל כזריים קהל מטה לפי Der chazarischen Gemeinde, der unteren Gemeinde, nachdem שקנוהו מכספם ומיגעם Sie dieselbe durch ihr Geld und ihre Arbeit erworben hatten. והקדישוהו והוא קודש לאלהי Sie weihten das Buch, damit es heilig sei dem Gotte ישר לא ימכר ולא יגאל ברוך 6 Israels. Nicht werde es verkauft und nicht gekauft. Gesegnet שומרו ומצניעו וקורא בו Sei wer es behütet, bewahrt oder darin liest! וארור גונבו וארור מוכרו Verflucht wer es stiehlt, verflucht wer es verkauft וקונהו וארור מי שרוצה Oder kauft, verflucht wer es להשחיתו בזרון ואלהי ישה 10 In Frevelmuth vernichten will! Der Gott Israels יברך לקהלה זו הנכבדת 11 Segne diese geehrte Gemeinde, שהקדישוהו ויזכו לחזות בנועם Welche es geweiht hat! Mögen sie gewürdigt werden, die Lieblichkeit Gottes . השם ולבקר בהיכלו ויכתבו 13 Zu schauen und Seinen Tempel zu besuchen! Mögen sie eingeschrieben werden עם עמו בתוך ציון וירושלם 14 Mit Seinem Volke in Zion und Jerusalem! ויתקיים עליהם מק שכת

Es erfulle sich an ihnen der Schriftvers:

"Und der Entronnene in Zion und der Uebriggebliebene

והיה הנשאר בציון והנותר

16

בירוש קורש יאמר לו כל וג׳ 17 In Jerusalem - heilig genannt werden wird Jeder, der "u. s. w. ועוד הקדישו הקהלה הזו קהל 18 Ausserdem weihte diese Gemeinde, die Gemeinde כזריים א יורה גדולה כדי 19 Der Chazaren, einen grossen Kessel, שיבשלו הקהל בו בחופות ובמילות 20 Damit man darin koche an Hochzeiten, Beschneidungsfesten ובימים מובים והוא קודש לאלהי 21 Und Feiertagen. Heilig ist er dem Gotte ישראל לא ימכר ולא יגאל ברוד Israels. Nicht werde er verkauft und nicht gekauft. Gesegnet sei 23 שומרו וארור גונבו ומוכרו וארור Wer ihn behütet, verflucht wer ihn stiehlt oder verkauft, verflucht קונהו וכל ישראל יהיו בכלל הברכות 24 Wer ihn kauft! In diese Segnungen seien eingeschlossen alle Israeliten, שהקדישו הספר התורה וגם זה  $^{25}$ Welche das Buch der Thora und auch diesen Kessel geweiht haben. 26 היורה ויכתבו בספר החיים Sie mögen eingeschrieben werden in das Buch des Lebens, ויתקיים עליהם יוי יספור בכתוב 27 Und es erfülle sich an ihnen: "Jahve schreibt im Verzeichniss עמים זה יולד שם סלה אמז נס 28 Der Völker: dieser ist dort geboren. Selah". Amen, immerdar, Selah! שבתי בן שמואל ע' הושענה בן 29 Schabbathai b. Samuel, Zeuge. Hosch'anah b. יוסף הזקן בן אברם ע׳ 30

Joseph ha-saqên b. Abram, Zeuge.

שמואל ע' משה בן ר אהרן ע'

Samuel, Zeuge. Mose b. R. Aharon, Zeuge.

Zwischen den Zeilen.

ZWEITER THEIL, ROLLE A 2. 3. יעקב בן ד אברהם ע' שבתי בן ד דניאל ע' 32 Jakob b. R. Abraham, Zeuge. Schabbathai b. R. Daniel, Zeuge. חנוכה בן מ שמואל ע׳ Chanukah b. M. Samuel, Zeuge. יוסף בן ד אליא נע צבי Joseph b. R. Elia (er ruhe in Eden! der Gerechte möge seines Glaubens leben!) Z. 2. Solchát, s. zu Rolle 7 (S. 15).  $Z.\ 3.$  ממה. Der "unteren Gemeinde" in Solchât (auch A 11,Ep. II, 10. A 14,6) steht gegenüber קהל מעלה im Ep. der Rolle F 14, Z. 4. Einer למעלה יושבת בע Matarcha wird gedacht in F 13, Ep. Z. 12, eines קהל עליון in Kafa in F 31, Ep. Z. 7. Z. 4. יגיע Ertrag der Arbeit, so πόνος, z. B. Xenoph. Anab. VII, 6.9: τους ήμετέρους πόνους έχει. Z. 12. 13. Psalm 27,4. — Z. 16. 17. Jes. 4,3. — Z. 27. 28. Psalm 87,6.—Z. 28 כלה=נס מלה.—Z. 34 צו s. zu F15, Ep. II (S. 44). — צֹבֹי s. zu F 15, Epigr. I (S. 41).

Solchât) existirte.

Dass das Epigraph nicht aus dem zehnten Jahrhundert stammen kann, geht schon daraus hervor, dass in so früher Zeit noch keine judisch-chazarische Gemeinde in Solchât (und wohl auch kein

Dieselben Zeugennamen kommen vor in Cod. F 89 und in den Rollen A 10. 11, II. 14. Epigraph 40 (in Cod. 89, s. S. 128. 129) ist eine neue Fälschung; Ep. 41 (A 10) und 44 (A 14) haben kein Datum; Ep. 39 (A 11, II, s. daselbst) ist im vierzehnten Jahrhundert geschrieben.

### No. A 3. (Pinner S. 8).

Pentateuch, gefunden in Tschufut-Kale. Inhalt: Lev. 4,14b-Deut. fin.~19 Blatt, 95 Col. zu 71 Zeilen. Höhe 66, Schrifth. 573/4, Columnenbr.  $6^4/_5-9^1/_5$  Cm.

ZWEITER THEIL, ROLLE A 3. 4.

Die Schriftzüge sind denen in A 2 sehr ähnlich, nur etwas kleiner. — Ohne Tagin.

מעידה am Anfange einer Col. (אחבלקן s. zu A 2, S. 182).

Deut. 6,4 שמע und אחד.

והנגלה לנו ולבנינו עד 29,28 ההנגלה

Collationirt: Deut. c. 32-34 (s. Anhang).

Epigraph Nº 111, vom J. 1289 (acht), am Schluss der Rolle:

זה ספר התורה הישרה והמהורה

Dies Buch der rechten und reinen Thora

הקדישה אותו מ יפה בת מ אברהם

Hat geweiht M. Japhah, die Tochter des M. Abraham,

בן הרב רבי יעקב בשביל כפרת נפשה

Des Sohnes unsres Lehrers R. Jakob, zur Sühne ihrer Seele

ונפש אישה ובניה ביום רביעי

Und der Seele ihres Mannes und ihrer Söhne, Mittwoch,

לשבוע בחודש ניסן בעשרים יום

Den 20. Nisan,

בו שנת ארבעים ותשעה שנה 🧸

Im Jahre [50]49

ליצירה ובתנאי זה הקדישה אותו

Der Schöpfung. Sie weihte es unter der Bedingung,

שבכל מקום ובכל קהל שתדור

Dass es an jedem Orte und in jeder Gemeinde, wo

9 היא ואישה עם בניה יהיה לשם

Sie mit ihrem Manne und ihren Söhnen wohnen würde, sei.

ויהיה לה סימן פוב סימן ברכה 10

Es möge ihr sein ein Zeichen des Guten, des Segens

וםימן גאולה לקץ הישועה ולקיבוץ

Und der Erlösung zur Zeit des Endheiles und der Sammlung

12 נדחי ישראל ולבניין המקדש ולביאת

Der Zerstreuten Israels und des Aufbaues des Heiligthums und des Auftretens 13 המשיח ויתקיים בחייה קרא דכתי

Des Messias. Es erfülle sich während ihres Lebens der Schriftvers:

ונשא נס לגוים וג' אמן יתרומם הבורא

"Er erhebt ein Panier den Völkern" u. s. w. Amen! Hoch gepriesen sei der Schöpfer,

וישמח הקורא שמואל בר מ אברהם הסופר

Und es freue sich der Leser! Samuel, Sohn des M. Abraham,

יוסף בר ר דויד שלמה בן זכריה des Schreibers.

Joseph b. R. David. Salomo b. Zacharjah.

17 אברהם בן יוסף שבתי בן מרדכי

Abraham b. Joseph. Schabbathai b. Mordechai.

 $2. \,$ ם - מרת מרת  $-3. \,$ יבינו - רבינו

11. ל ,לקץ, ל kann auch als Zweckpartikel aufgefasst werden ("damit eintrete"). — 14. Jes. 11,12.

### No. A 4.

(Pinner S. 8).

Pentateuch, gefunden in Tschufutkale (?, s. unten). Inhalt: Lev. 19,2—Deut. fin.~15 Blatt.

"Am Ende eines jeden Verses steht oben an der Linie ein Komma" (Pinner).

Diese Rolle ist nicht in Petersburg. Firkowitsch bemerkt am Rande seines Exemplars des Prospects: זה הספר נגנב מבית המוזאום (dies Buch ist aus dem Odessaer Museum gestohlen worden).

Die Rolle enthielt zwei Epigraphe, die hier nach Firkowitsch's Copieen in der Epigraphensammlung mitgetheilt werden.

1.

Firkowitsch a. a. O. schreibt: מראם החחר החורה פסר קוםם עד ראש פרשת קדושים אשר מצאתיה בשנת התר באוצר ההיכל בבית

הקודש בסלע היהודים(!) נמצאו שתי רשימות (פיגנער נומער 4) גם זה הספר נגנב מבית המוזעאום באדעססא :

זאת התורה התמימה הנאמנה הברורה הקדיש אותה אליה בו המשה של שם אחיו ישועה שהוא מת בלא בז ובלא בת והוא מדש ליהוה אלהי ישראל לא ימכר ולא ינאל ארור גונבו וארור מוציא (sic) מקדושתו ומוחק אף אות אחת כדי להשחיתו וארור מושלו כאדון ברוך שומרו 10 וברוד מסתירו ביום רעה וברוד הקורא בו ויתן חלק לאחיר ישועה נע עם הצדיקים והמשכילים ככת והמשכילים יזהירו 15 כזוהר הרקיע וג וגם ימיים עליו מקרא דכתיב ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם מוב מבנים ומבנות וג, וברוד זה האיש אליה 20 השם ישמרהו לבניו ככ וכל בניך למודי יהוה וג ר יוסף בן משה גנ יצחק בן אברהם נג שלמה בן מיכאל גנ 25 יהודה החגי בן ר שמריה לנ אליה בן יוסף ננ ואני ישועה בז יעקב נע

14. Dan. 12,3. — 17. Jes. 56,6. — 21. Jes. 54,13. 22. 13, s. zu A 9, Epigr. Z. 13.

 $^2$ .

Epigraph N° 58, datirt vom Jahre 970 (vgl. Chwolson S. 58). Firkowitsch in der Epigraphensammlung: בסוף ספר התורה שמצאתי בגניזרה בקה"ק קרא סוב (Karassu-Bazar!) בשנת תר (1840) נמצאו ב' רשימורת, האחרת מיד אחר "לעיני כל ישראל", והיא כהה במאד מאד מישנותרה העמוקרה ולכן הניח אותרה הדאקמאר פיננער בלי העתקה, ואת השנית שהיתה בדיו שחור העתיקה (דוק פיננער נומער 4, צד 8) וגם אנכי נתקשיתי מאד בהעתקת הרשימה הראשונה אחרי הדאקמאר עד שאחרי כרכורים רבים בעזרת מיץ העשוי מעפוצים(ו) אשר המצאתי ינעתי וגם יכולתי והעתקתיה מראשה ועד סופה

Das Epigraph lautet:

ליוי הארץ ומלואה ולי אני שמואל בן
ישועה העבדן זה ספר התורה שקניתי
פה מבצר מנגוב מידי ר ישועה בר
אליה יום א כג לח אדר שנת שתל
ליצירה בבואנו מכפר מש ירנאן
ארץ מגורינו אשר נמלמנו משם
מפחד צמים השואפים לחילנו
מפחד צמים השואפים לחילנו
אחינו הכזרים המתיהדים
ודויד הנשיא בראשם יחי לעולם
ואל שדי יתן לנו רחמים מנוחה
ואל שדי יתן לנו רחמים מנוחה
ומחיה בשלום ושלוה עד בא אשר
לו המשפט וינאלנו ויביאנו אל
במהרה אמן

1. Psalm 24,1.

10

15

- 2. העברן der Gerber.
- 3. 5. Die Quelle hierfür ist wohl Кöppen (Крымскій Сборникъ, СПб. 1837, S. 289. 290): Въ заключеніе извъстій о Мангупь, не могу умолчать о нъкоторыхъ свъдъніяхъ, касающихся до жителей сего города, и собранныхъ, по моему приглашенію, въ 1833 г. Чуфутъ-Калескимъ Раввиномъ Мортхаемъ Султаньскимъ. Тогда въ живыхъ состояло еще три человъка, бывшіе нъкогда обитателями нынъ совершенно опустъвшаго Мангупа: одинъ изъ нихъ (Исаакъ Киргіи) находился въ Бакчисараъ, или въ предмъстіи онаго Чуфутъ-Кале, а другіе два (Реби Іосифъ Дани и Шабстай Койчу) проживали въ Ев-

паторіи. Они отъ предковъ своихъ слышали, что Караимы въ Крымъ переселились вмъстъ съ Татарами изъ Персіи, Вухаріи и Черкезіи. Въ Мангупъ въ послъдствіи времени поселились также Караимы, выходцы Старо-Крымскіе и Ташъ-Иргана (т. е. Ташъ-Джаргана пли Ташъ-Яргана). "Ich muss schliesslich noch einige Nachrichten über Mangup erwähnen, welche Mordechai Sultanski, Rabbiner von Tschufut-Kale, 1833 auf meinen Wunsch gesammelt hat. Damals lebten noch drei ehemalige Einwohner des jetzt ganz verödeten Mangup; der eine in Bachtschi-Ssarai, die beiden andern in Eupatoria. Diese hatten von ihren Vorfahren gehört, dass die Karaiten zugleich mit den Tataren aus Persien, der Bucharei und Tscherkessien nach der Krim gekommen seien. Später siedelten sich in Mangup auch Karaiten an, welche aus Alt-Krim [Solchât] und Tasch-Jargan ausgezogen waren".

9. Esther 8,17.

10. David. Dieser Chazarenfürst wird auch in der gleichfalls unächten Simchah-Urkunde (vgl. zu A 1, S. 181) erwähnt. Abraham b. Simchah erzählt in ihr (Chwolson S. 54. 55): "Ich wurde im J. 986, als die Gesandten des Fürsten von Rosch und Meschech aus Zijob (Kijew) in Religionsangelegenheiten zu unserm Herrn, dem chazarischen Fürsten David kamen, von diesem nach Medien und Persien gesandt, um alte Bibelhandschriften zu kaufen".

## No. A 5. (Pinner S. 9).

Pentateuch, 1840 in Tschufut-Kale gefunden. Inhalt: Num. 13,19—Deut. fin.~9 Blatt, 35 Col. zu 90 Zeilen. Höhe 70, Schrifth. 62½, Columnenbr. 9—11¾ Cm.~Das dritte Blatt ist Ergänzung von andrer Hand.

Kleine plumpe Schrift, ohne Tagin. — Die Linien sind auf der äusseren Seite gezogen, wie in den Rollen F 26. 31. 43.

Die Regel des ביה שבו ist nicht beachtet. Vave ha'ammudim s. zu R. A 1° (S. 182). Deut. 29.28 ע, לנוֹ וֹלבנינוֹ עד v ohne Punct.

Die Handschrift ist nicht sorgfältig geschrieben. In Num. 13.19-c. 15 fin. finden sich folgende Varianten:

13,27 ושביה צweimal
13,32 ישביה statt יושביה 13,32 ישביה statt ויצאו 13,32 ויצאר בשאת 14,19 נשאתה statt נשאתה fehlt 14,44 לעלות statt לעלות אתכם statt אתכם statt אתכם 15,14 אתכם statt אתכם 15,14 פחב

Ueber Deut. c. 32-34 s. Anhang.

Am Schluss der Rolle sind drei Epigraphe:

1.

Von der Hand des Schreibers:

10

זכינו להשלים לשלום ברוך יהוה לעולם אמן ואמן מוב לי תורת פיך מאלפי זהכ וכסף מוב אתה ומטיב למדני הקיך גל עיני ואכיטה נפלאות מתורתך ברוך אתה יהוה למדני הקיך צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת

2. Psalm 89,53.-3. 4. Psalm 119,72.-5. das. v. 68.-6. 7. das. v. 18.-8. das. v. 12.-9. 10. das. v. 142.

2.

Epigraph Nº 13, angeblich vom J. 843 (Chwolson S. 51. 80):

נשלם ביום שלישי לשבוע בחדש אדר

Vollendet Dinstag, am 1. des Monats Adar, מאחד יום בו שנת דתרנ לבריאת העו'

Im Jahre 4603 der Schöpfung,

ולשמרות אֹלְנֹהֹ ביום הזה נחתם

Nach der Seleucidenära 1155. An diesem Tage unterschrieben ביד יוסף בר אליא המכונה בנימי

Von der Hand Joseph's b. R. Elia mit dem Beinamen Baniti בכפר ציכורצא ואלהי יש יקים הפסוק

Im Dorfe Tschikurtscha. Der Gott Israels erfülle den Vers, שנאמר ביד ישעיהו עה ייי הפץ

Welcher gesprochen ist durch Jesaia (über ihm sei Friede!): אורה "Jahve wünscht

Um seiner Gerechtigkeit willen die Thora gross

Und herrlich zu machen",

בעגלא ובזמן קרוב -

Bald und in kurzer Zeit!

- 1. Alles Folgende (auch Epigr. N° 14) ist überschmiert: dies geschah, um die Veränderung der Jahreszahlen in Z. 2. 3. zu verdecken (vgl. zu Cod. 81, S. 106).
- 4. Firkowitsch (in der Epigraphensammlung und in ha-Karmel III, S. 37 [1862]) und nach ihm Chwolson (S. 51) lesen כנימי "Genîthi".
- 5. ציכורצא (so auch Firkowitsch), in der Nähe von Karassu-Bazar (Chwolson falsch: "Zîbûrzâ").
  - 6. ליה s. zu F 15, Ep. I (S. 41).
  - 6—8. Jes. 42,21.
  - 9. Dieselbe Formel im jüdischen Qaddisch-Gebete.

Dass dieses Epigraph nicht vor 1000 Jahren geschrieben sein kann, zeigt auch der tatarische Name Tschikurtscha.

Firkowitsch (a. a. O.) bemerkt, dass nach der Zeitbestimmung der 'Ananiten das Jahr 843 einen zweiten Schebat hatte (vgl. zu Rolle 3, S. 9), während die übrigen Karaiten und die Rabbaniten in jenem Jahre einen zweiten Adar eingeschaltet hätten. Hieraus gehe hervor, erstens dass Joseph b. Elia, ebenso wie Daniel in Rolle 3, 'Ananitischer Karäer gewesen sei, und zweitens, dass mehr als 100 Jahre vor den Rabbaniten (vgl. zu Cod. 78, S. 101) 'Ananitische Karäer nach der Krim gekommen seien. Firkowitsch's Worte lauten (ha-Karmel, III, 37): והנה יצא לנו עפי החשבון לתקופות שהיום בחדש שבט שני תרג (853=[4]603) וגם בחדש אדר תרג נמנה ונרשם לפי חשבון הקידוש עפי הראיה לפי הדת הענגית, וגם העבור שבט בשבט ולא אדר באדר הוא ג"כ עפי הדת העננית, מכאז יש להחלים שהאב [אלקנה] ובנו [רניאל] שני השלוחים הנ"ל, וגם ר יוסף גינמי (sic) הסופר שלשתם כאו ממדינת מושבות קהלורה כרה העננים ...ואיך שיהיה נמצינו למדים שהיו הקראים כת העננים נמצאים בקרים כשמונים שנה אחרי מעשה ענן הנשיא ונוכל להחלים שהם ודומיהם הביאו את [הדת erg. הדת את לקרים כמאה שנה לפני בוא תורת הרבנית שם .

Zweck der Fälschung war also, nachzuweisen, dass die Krimschen Juden zu ihrer religiösen Cultur entweder selbständig (vgl. S. 101), oder mit Hülfe 'Ananitischer Karäer gelangten, keinesfalls aber den rabbinischen Juden etwas zu verdanken haben.

Das zur Stützung der Glaubwürdigkeit dieses Epigraphs geschriebene Epigr. N° 26 (angeblich vom J. 905, Chwolson S. 51 Anm.) wird im Anhange mitgetheilt werden.

Darunter von andrer Hand, nach Firkowitsch gleichfalls vom J. 843:

-3

Epigraph Nº 14:

זה התורה נכתבה על שם שבט בן יהודה בן שבט Diese Thora ist geschrieben für Schebat b. Jehuda b. Schebat

בן רחל בן משה בן שבט בן יהודה בן חזקיא B. Rachel b. Mose b. Schebat b. Jehuda b. Hiskia,

הלוים מיחוםם כולם משיצאו ממקדש א'

Leviten sind sie Alle ihrer Genealogie nach, seit sie aus dem Heiligthume Gottes auszogen.

### No. A 6.

(Pinner S. 10).

Pentateuch, 1840 in Tschufut-Kale gefunden. Inhalt: Num. 31,47—Deut. fin.  $\sim 6$  Blatt, 26 Col. zu 81 Zeilen. Höhe  $66\frac{1}{2}$ , Schrifth.  $59\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $7\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$  Cm.

Ohne Tagin.

Dt. 31,28 ואעירה nicht am Anfange einer Columne.

Die Verse sind durch je einen Punct getrennt, s. zu Rolle F 6 (S. 12); ausserdem s. A (4?). 8. 25. 29. 33. Wegradirt ist der Verspunct in A 7. Mehrfach, doch nicht regelmässig steht ein Verspunct in A 23.

Collationirt: Deut. c. 32-34 (s. Anhang).

Epigraph  $N^0$  128, vom J. 1360 (ächt), von der Hand des Schreibers:

- אני חזקיה ה(לוי הסופר בן ר אליה בן ר חזקיה בן כבוד) ה Ich Hiskiah Levi der Schreiber, Sohn des R. Eliah, Enkel des R. Hiskiah, Urenkel des geehrten R.
- 2 אליה המלמד (בן ר אברהם בן ר שמואל בן ר אלעזר כתב)תי Eliah, des Lehrers, Ururenkel des R. Abraham, Urururenkel des R. Samuel, Sohnes des R. El'asar, schrieb

(ונשלם בחדש תמוז במו)

אלפים אורה (בעיר סולכם בשולי אגרימיש בשנת המשת) אלפים Diese Thora in der Stadt Solchât am Fusse des Agrimisch. Sie wurde vollendet am 14. Tammus im J. 5120 וקול שנה לי(צירה וסימן היצירה העומד על בני עמך)
Der Schöpfung, und das Zeichen für diese Aera ist העומד (Dan. 12,1).

Die eingeklammerten Worte sind nach einer dem Codex beiliegenden Copie Firkowitsch's ergänzt. במוֹ bis במוֹ müssen auch im Epigraph, mit kleineren Buchstaben, über der Zeile gestanden haben.

Hiskiah b. Eliah ist auch sonst bekannt. Er schrieb im J. 1362 eine gegenwärtig noch in Tschufut-Kale befindliche Pergamentrolle (N° 27). Sein Vater starb nach dem Manguper Grabstein N° 27 (Abne Sikkaron, Text S. 213), dessen Aechtheit zu bezweifeln kein Grund vorliegt, im J. 1356. Die Identität dieses Hiskiah mit dem in Cod. B 3 (Epigr. 125 u. 139) als Zeugen erscheinenden הזקיה ist unwahrscheinlich.

# No. A 7. (Pinner S. 10).

Pentateuch (Firkowitsch sagt in einer handschriftlichen Notiz, er habe die Rolle von den Karaiten in Kafa erhalten). Inhalt: Deut. 1,1—Deut. fin.~8 Blatt (zu 4 Col., an Bl. 1 und 8 fehlt je eine Col.), 30 Col. zu 60 Zeilen. Höhe 68, Schrifth. 55, Columnenbr.  $13\frac{1}{4}-16$  Cm.

Grosse Schrift, mit grünlicher Tinte geschrieben, ohne Tagin. Wohl von derselben Hand wie A 26 (O II, 11).

Linien von aussen, s. zu Rolle A 10, S. 200.

Das Manuscript ist von zwei Händen corrigirt, von denen die eine oft יהוה und zuweilen אלהים ausradirte, nur um die Gestalt des zu verändern (der linke Fuss sollte den Buchstabennicht berühren). Vorher hatte der Corrector die zu ändernden Stellen am Rande durch das Zeichen o kenntlich gemacht. Dreimal ist der Gottesname, wo er fälschlich stand, aus dem Texte herausgeschnitten (vgl. A 16).

ישמו שמו –Deut. 12,28 שמר 23,24 נאעידה (מוצא 31,28 היה שמו s. zu R. A 2, S. 182).

Nach jedem Verse war ein Punct, der jetzt wegradirt ist, s. zu Rolle A 6.

Deut. 29,28 לנוֹ וֹלבׁנוֹנוֹ עֹד

Collationirt: Deut. c. 32-34 (s. Anhang).

### No. A 8.

(Pinner S. 10. 11). •

Pentateuch, 1840 in Karassu-Bazar gefunden (nur Deut. 12,31 ff.?). Inhalt: Gen. 25,11—Deut. fin.~18 Blatt (zu 4 Col., von Bl. 1 fehlt die erste Col.), 71 Col. zu 102 Zeilen. Höhe  $77^3/_{2}$ — $78^1/_{2}$ , Schrifth.  $67^3/_{4}$ —69, Columnenbr.  $10^1/_{2}$ —13 Cm.~Die ersten Columnen sind durch Feuchtigkeit beschädigt.

Kleine Schrift, ohne Tagin.

Gen. 25, 11 in.—Deut. 12,31 med. war  $N^{\rm o}$  18 in der zweiten Odessaer Sammlung.

Nach jedem Buche sind nur 2 Zeilen (statt 4) leer gelassen.

Die Regel des ביה שמר ist nicht befolgt.

Nach jedem Verse ein Punct, s. zu A 6.

Deut. 7,9 האל vom Schreiber punctirt.

Collationirt: Deut. c. 32-34 (s. Anhang).

Am Schluss der Rolle stehen zwei Epigraphe:

-1

Von der Hand des Schreibers:

זכינו להשלים לשלום. שבח לאלהי עילום Wir wurden gewürdigt in Frieden zu vollenden. Lob sei Gott ברוך יהוה לעולם.. אמן ואמן. Gepriesen sei Jahve ewiglich! Amen! Amen!

Z. 2. Psalm 89.53.

Epigraph No 126, vom J. 1351:

זה ספר התורה הקדישו מ יהודה Dies Buch der Thora hat geweiht M. Jehuda

בן ר אברהם בן ר יהודה מקוסנדינא

Ben R. Abraham b. R. Jehuda aus Constantinopel

בשנת קוא ליצירה בשביל שלא

Im Jahre [5]111 der Schöpfung, weil er keine

היו לו בנים ושם זה ספר התורה היות 4

Söhne hatte. Er bestimmte, dass dies Buch der Thora

לו לזכרון ולכפרת נפשו ונפש אבותיו

Ihm ein Denkmal sei und gereiche zur Sühne seiner Seele und der Seele seiner Eltern.

וברוך שומרו וברוך נוצרו וברוך

Gesegnet sei wer es bewahrt oder behütet oder

מצילו בעת צרה י וארור גונבו י

Rettet zur Zeit der Bedrängniss! Verflucht sei wer es stiehlt

(sic!) וארור מוכרו וארור מוציאתו

Oder verkauft oder entweiht!

9 מקדושתו וארור מעתיקו משם

Verflucht sei wer es von dem Namen des Weihenden

מקדשו לשם אחר וכל ישראל 0.

Auf einen andern Namen überträgt! Ganz Israel

יהיו מבורכים - 11

Sei gesegnet!

12 קדש ליהוה אלהי ישראל

Heilig Jahve dem Gotte Israels!

### No. A 9.

(Pinner S. 11).

Pentateuch, 1840 in Karassu-Bazar gefunden. Inhalt: Deut.

28,49—Deut. fin.—1 Blatt, 4 Col. zu 82 Zeilen. Höhe 70, Schrifth.  $58\frac{1}{2}-59\frac{3}{4}$ , Columnenbr. 9—10 Cm.—An einzelnen Stellen durch Fäulniss beschädigt.

Ohne Tagin.

Dt. 31,28 ואעידה am Anfange einer Col. (אוהבלק) s. zu A 2). Collationirt: Deut. c. 32—34 (s. Anhang).

Epigraph Nº 71, nach Firkowitsch etwa aus dem J. 965:

1 ה ספר תורה הקדישו חמו בן יהודה Dieses Buch der Thora weihte Chamu b. Jehuda 2 בעיר סולכט בקהלת הקראים לעדת

In der Stadt Solchât, in der Karäergemeinde, welche zur Ge-

3 כזריים והוא קודש ליוי אלהי ישראל meinde Der Chazaren gehört. Heilig ist es Jahve, dem Gotte Israels.

לא ימכר ולא ינאל ארור גונבו ומזיפו

Nicht werde es verkauft noch gekauft. Verflucht wer es stiehlt

oder verfälscht, verflucht wer ein Blatt von ihm abschneidet, um es zu

השחתה וברוך יהיה שומרו ומצילו

Beschädigen. Gesegnet sei wer es bewahrt und rettet

מכל נזק ואסון וברוך יהיה זה חמו 7

Aus jedem Schaden und Unfall; gesegnet sei auch dieser Chamu,

המקדישו והאל יתן לו אחרית טובה

Welcher es weihte: Gott gebe ihm ein gutes Ende

9 מכנים מום מודי עולם ושם מוב מכנים

Und Antheil sammt den Frommen der Welt und einen guten

10 ומבנות כדכתי ונתתי להם בביתי Und Töchter, wie geschrieben steht: "Und ich gebe ihnen in

ובחומותי יד ושם מוב מבנים ומבנות meinem Hause Und in meinen Mauern Ruf und guten Namen durch Söhne und Töchter; שם עולם אתן לו אשר לא יכרת אנס Ewigen Namen gebe ich ihm, der nicht ausgerottet werden wird". Amen, immerdar, Selah!

מרדכי בן מ הוש(ענה) ע' ר' אליעזר Mordechai b. M. Hosch'anah, Zeuge. R. Elieser

יוסף בן מרדכי ע' ר אליקים בן מרדכי ע' יוסף בן מרדכי ע' אליקים בן מרדכי ע' יוסף בן מרדכי ע'. Joseph b. Mordechai Z. R. Eljakim b. Mordechai Z.

נה בן הנוכה ע' בן אליעזר יל Noah b. Chanukah, Z. . . . . b. Elieser, Z.

יצחק בן מרדכי ע׳ Isaak b. Mordechai, Z.

שמריא הכהן רית Schemarja Kohen .... Kohen (der Geist Jahve's leite ihn 10—12. Jes. 56,5.

13. Die auf die Zeugennamen folgende undeutlich geschriebene Abbreviatur kann in mehreren Epigraphen (z. B. in den Rollen F 19. A 9. 10. 11. 14. Cod. F 51, Ep. I [S. 73. 74]) ספר בנה עדן בני gelesen werden. Pinner's Lesung נוחו עדן בני ist an mehreren Stellen entschieden falsch.

15. יהי לעד=יל s. Zunz, zur Geschichte S. 312.

17. היה, s. zu R. F 15, Ep. II (S. 44).

Das Epigraph ist gewiss nicht im zehnten Jahrh. geschrieben. Von chazarischen Karäern spricht kein ächtes Document jener Zeit.

Das Datum erschliesst Firkowitsch aus Epigr. 72 (datirt vom J. 995, der Wortlaut wird im Anhange mitgetheilt), in welchem Frau und Sohn des Chamu b. Jehuda erwähnt werden.

### No. A 10.

(Pinner S. 12).

Pentateuch, gefunden von B. Stern in Karassu-Bazar (nur Deut. 30,19 ff.?). Inhalt: Lev. 26,6 fin.—Deut. 15,8 in. (12 Bl. 47 Col.).—

Deut. 30,19—Deut. fin. (1 Bl., 3 Col.).~13 Blatt, 50 Col. zu 68 Zeilen, Höhe  $69\frac{3}{4}$ — $71\frac{1}{2}$ , Schrifth.  $59\frac{3}{4}$ , Columnenbr.  $10\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{4}$  Cm.

Kleine Schrift, ohne Tagin.

Linien von aussen, s. zu Rolle 26; ausserdem s. A 16. 24. 26. 33. 34 und 25 (Anfangs).

Lev. 26,6—Deut. 15,8 war  $N^0$  19 der zweiten Odessaer Sammlung.

ואעידה am Anfange einer Zeile (nicht Col.), ואהבלק s. zu A 2. Collationirt: Deut. c. 32–34 (s. Anhang).

Eirkowitsch bemerkt in seinem Exemplar des Prospects: נם היא (auch diese Rolle ist aus dem Museum gestohlen); doch ist das Manuscript in Petersburg.

Epigraph Nº 41, nach Firkowitsch und Chwolson (S. 43 Anm. 2) aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts:

|   | *                            |
|---|------------------------------|
| 1 | זה (ספר התורה)               |
|   | Dies Buch der Thora          |
| 2 | הקדישה (אותו)                |
|   | ${f Weihte}$                 |
| 3 | אסתר בת יוסף                 |
|   | Esther, die Tochter Josephs, |
| 4 | בקהל סולכאת                  |
|   | In der Gemeinde Solchâth     |
| 5 | על כפרת נפשה                 |
|   | Zur Sühne ihrer Seele        |
| 6 | ועל כפרת נפש                 |
|   | Und zur Sühne der Seele      |
| 7 | בעלה מרדכי בן                |
|   | Ihres Gatten, Mordechai b.   |
| 8 | שמואל השם יזכרהו             |
|   | Samuel. Gott gedenke seiner  |

| 9    | יבוצון עבור והרא                       |
|------|----------------------------------------|
| •    | Wohlwollend zugleich mit Seinem Volke. |
| 10   | קדש לאלהי ישראל                        |
|      | Heilig ist es dem Gotte Israels.       |
| 11   | לא ימכר ולא יגאל                       |
|      | Nicht werde es verkauft noch gekauft!  |
| 12   | ברוך שומרו וברוך                       |
|      | Gesegnet sei wer es bewahrt oder       |
| 13   | מצניעו וברוך                           |
| ż    | Verbirgt, und gesegnet                 |
| 14   | הקורא בו וארור                         |
|      | Wer darin liest! Verflucht aber        |
| 15   | מוכרו וארור גונבו                      |
|      | Wer es verkauft oder stiehlt;          |
| 16   | וארור מוציאו                           |
|      | Verflucht wer es entfernt              |
| 17   | מקדושתו ומן שם                         |
|      | Von seiner Heiligkeit und vom Namen    |
| 18   | מקדישו וברוכה                          |
|      | Des Weihenden! Gesegnet aber sei       |
| 19   | תהא זאת אסתר                           |
|      | Diese Esther, welche                   |
| 20:  | המקדיש (sic) זה ספר התורה              |
|      | Dies Buch der Thora geweiht hat!       |
| 21 . | ויתן השם מחיצתה                        |
|      | Gott gebe ihr eine Hütte               |
| 22   | <b>עם</b> שרה רבקה רהל                 |
|      | Bei Sarah, Rebekkah, Rahel             |
| 23   | ולאה ויקיים עליה                       |
|      | Und Leah und erfülle an ihr            |
| 24   | מק שכת תנו לה                          |
| м.£  | Den Schriftvers: "Gebt ihr den Ertrag  |
|      |                                        |

מפרי ידיה וג 25 Von ihrer Hände Arbeit" u. s. w.

ZWEITER THEIL, ROLLE A 10.

יוסף בן אברם הזקן עי 26 Joseph b. Abram ha-sagên, Z.

יוסף בן בנימין ע׳ Joseph b. Benjamin, Z.

הושענה בן שמואל עי Hosch'anah b. Samuel, Z.

משה בן ה אהרן ע׳ Mose b. R. Aharon, Z.

יעקב בן ר אברהם עי 30 Jakob b. R. Abraham, Z.

מרדכי בן ד פינחם ע׳ Mordechai b. R. Pinchas, Z.

ילדוגן בן אלישע ע׳ 32Jaldugan b. Elisa, Z.

אברם בן יוסף ע׳ Abram b. Joseph, Z.

יוסף בן ר אליה גע Joseph b. R. Eliah (er ruhe in Eden!

צבי ממקומי

Der Gerechte lebe seines Glaubens! Zerschmettre die Hüften seiner Widersacher, und seine Hasser sollen nicht aufstehen!).

21-25, vgl. Rolle F 37, Epigr. Z. 14-17 (S. 63).

26. 'v s. zu Rolle A 9 S. 199.

35. אַבֹּי, s. zu Rolle F 15, Epigr. I (S. 41).

35. ממקומי, s. zu R. F 15, Ep. II (S. 44).

Die Datirung beruht (vgl. übrigens auch zu Cod. F 89, S. 128. 129) auf der Fälschung des Epigraphs N° 39 in A 11. Aus dem dort zu Bemerkenden ergiebt sich, dass auch Epigr. Nº 41 dem Anfange des 14. Jahrhunderts angehört.

### No. A 11.

(Pinner S. 12).

Pentateuch, 1840 in Karassu-Bazar gefunden. Inhalt: Deut. 31,1 in.—Deut. fin.~1 Blatt, 3 Col. zu 72 Zeilen. Schrifth. 59, Columnenbr.  $9\frac{3}{4}-12\frac{1}{4}$  Cm.

Unschöne Schrift, ohne Tagin.

Deut. 31,28 ואעידה am Anfange einer Columne (nicht נאהבלק).

Unter dem Texte steht von der Hand des Schreibers:

### שליה הלוי המלמד

Auf dem Seitenrande am Schluss der Rolle steht, von derselben Hand, welche Epigr. No 39 schrieb, Folgendes: עדות שהיתה בפנינו אנו חותמי ממה ביום שני לשבוע, also der Anfang des gleich mitzutheilenden Epigraphs.

2.

Epigraph Nº 39, nach Firkowitsch und Chwolson (S. 80) vom J. 929, auf einem mit Faden angenähten Stück Pergament (der Schluss des Epigraphs ist abgerissen):

עדות שהיתה בפנינו אנו חותמי ממה כיום Wir bezeugen, dass in unsrer, der Endesunterschriebenen,

Gegenwart שני לשבוע בחודש אייר בעשרים ותשעה Am Montag, dem 29. Tage des Monats Ijar,

יום בו שנת אמר לו לשמרות ביום הזה Im J. 1240 der Seleucidenära

הקדיש ישועה בז יורכים זה ספר התורה Geweiht hat Jeschu'ah b. Jurkis dies Buch der Thora

על שם חתנו משה בן יוסף ועל שם בתו חנה Eür seinen Schwiegersohn Mose b. Joseph und für seine Tochter Hannah.

17

| 6 | מי: אל ברוך      | ימכר ולי | ישר לא   | לאלהי | מ קדש | והוא |            |      |
|---|------------------|----------|----------|-------|-------|------|------------|------|
|   | Heilig ist es de | m Gotte  | Israels. | Nicht | werde | es · | verkauft : | noch |
|   |                  |          | •        |       | geka  | uft. | Gesegne    | et   |

שומרו ומצניעו וברוך הקורא בו וארור יהא Wer es bewahrt oder verbirgt, und gesegnet wer darin liest. Verflucht aber sei

8 המשחיתו והכורת ממנו דף כדי להשחיתו Wer es vernichtet oder von ihm ein Blatt wegschneidet, um es zu vernichten

9 בזרון ועל תנאי זה הקדישו שיהא קודש In Frevelmuth. Er weihte es unter der Bedingung, dass es 10 בקהל סולכאת הקהילה הקדושה הדרה למטה In der Gemeinde Solchâth, der heiligen Gemeinde welche unten

שהיא קהל כזר והשם יברך לזה ישועה wohnt,
D i der Chazarengemeinde Gott gegen diegen Tegebrich

D. i. der Chazarengemeinde. Gott segne diesen Jeschu'ah וגם לחתנו משה ולבתו הנה ויזכו לחזות

Und auch seinen Schwiegersohn Mose und seine Tochter Hannah! Sie mögen gewürdigt werden zu schauen

בנועם יוי ולבקר בהיכלו ויהיו ממלאים Die Lieblichkeit Jahve's und Seinen Tempel zu besuchen, und sie mögen ausfüllen

14 • מקום אבות י ויזכו לבנים ויהיו כנוגה לא עבות Den Platz der Väter. Sie mögen mit Kindern begnadigt werden, und sie seien wie ein wolkenloser Glanz!

והנשמע לפנינו כתבנו והתמנו שריר בריר וקים Was wir hörten, haben wir geschrieben und unterschrieben. Es ist deutlich und endgültig festgesetzt.

שבתי בן שמואל ע' הושענה בן שמואל הזקן ע' Schabbathai b. Samuel, Z. Hosch'anah b. Samuel, ha-saqên, Z.

1. Dieselbe Eingangsformel auch in Cod. B 3 (Epigr. 125, 139), B 8 (Epigr. vom J. 1419), B 12 (Epigr. 114, 116, 119, 140).

Dass das Epigraph nicht dem 10. Jahrhundert angehören kann, zeigt auch der Name Jurkis, sowie die Erwähnung der Chazarengemeinde in Solchât.

10. הדרה לממה, s. zu A 2 (S. 185).

12. להזות כו' s. Psalm 27,4.

13. ממלאים, s. Epigr. in A 14, Z. 13.

14. כנונה לא עבות, vgl. II Sam. 23, 4.

15. שריר בריר וקים, dieselbe Formel in Cod. B 3 (Epigr. 117. 125. 139), B 12 (Ep. 140). In den Rollen F 13 (Ep. 7) und F 19 (Ep. 34) heisst es kürzer: והכל שריר וקיים.

16. 'y, s. zu A 9, S. 199.

Die Fälschung in diesem Epigraph hatte zugleich den Zweck, die undatirten Rollen A 2. 10. 14, in denen dieselben Zeugennamen vorkommen, als spätestens im Anfang des 10. Jahrhunderts geschrieben erscheinen zu lassen.

### No. A 12.

(Pinner S. 13).

Pentateuch, 1840 in Karassu-Bazar gefunden. Inhalt: Deut. 31,1—Deut. fin.—2 Blatt, 3 Col. zu (wahrscheinlich) 83 Zeilen. Jetzt sind nur noch etwa sechszig erhalten.

ZWEITER THEIL, ROLLE A 12.

Ohne Tagin.

ואעידה am Anfange einer Zeile (nicht Columne, auch nicht ואהבלק).

Collationirt: Deut. 32,18-33,3. 33,20-34,10, s. Anhang. (Die nicht verglichenen Stellen in c. 32-34 fehlen in der Handschrift).

Epigraph Nº 45, auf dem Seitenrande am Schluss der Rolle, überschmiert, nach Firkowitsch etwa aus dem J. 929 (vgl. Chwolson S. 80 Anm. 3):

| ي المنافع المن |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ואת התורה הקדושה<br>מינים אינים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diese heilige Thora,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| הישרה הברורה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die rechte und reine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| הקדישה אותרצפי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Weihte Othra-Zapi.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| מ יוסף בן אברם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M. Joseph b. Abram hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| על שם אחיו יהודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Für seinen Bruder Jehuda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| מנת שלא היו לו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Weil derselbe keine Kinder hatte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| בנים לזכרון לו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zum Andenken für ihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| הקדיש ספר התורה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dies Buch der Thora geweiht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| הזה בקהל גגראש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In der Gemeinde Gagrasch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| בשביל כפרת נפשו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zur Sühne seiner Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ומנוחת אחיו יהודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Und für die Ruhe seines Bruders Jehuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 12 | קודש ל(יהוה) אלהי                |
|----|----------------------------------|
|    | Heilig ist es Jahve, dem Gotte   |
| 13 | יש(ראל לא) ימכר                  |
|    | Israels. Nicht werde es verkauft |
| 14 | ולא (יגאל)                       |
|    | Noch gekauft                     |
| 15 | ירו (שלמי?)                      |
|    | Jeru                             |
| 16 | ע(ר?)                            |
|    | $Z.\dots$                        |

- Z. 4 ff. ist von derselben Hand wie das Vorhergehende.
- 6. מנת hier in der Bedeutung "weil". על מנת ist "unter der Bedingung dass".
- 9. נגראם גרראם, s. zu Cod. F 72, S. 96. Nach der Lage dieser auf jeder Handkarte von Russland zu findenden Stadt hat Chwolson (S. 80, Anm. 3) "lange vergeblich geforscht". Dass Firkowitsch, der in jenen Gegenden so viel gereist war, den unmittelbar am Meere liegenden Ort nicht gekannt haben sollte ("auch F. konnte keine Auskunft darüber geben", Chw. a. a. O.), ist schlechterdings unglaublich. F. stellte sich, als ob er den Ort nicht kenne, um so jeden Gedanken an eine durch ihn in Epigr. N° 38 (in Cod. F 72) begangene Fälschung fern zu halten.

Joseph b. Abram wird auch in F 89, Epigr. Z. 13 (יוסף בן אברם), s. S. 129), A 10, Epigr. Z. 26 (יוסף בן אברם הזקן) und in A 14, Epigr. Z. 15 (יוסף הזקן בן אברם) erwähnt. Da nun das Epigraph in F 89 unächt ist, und da ferner die Datirung von A 10 u. A 14 auf der Fälschung in A 11 beruht, ist auch nicht der geringste Grund vorhanden, das keineswegs alt aussehende Epigr. No 45 dem zehnten Jahrhundert angehören zu lassen.

### No. A 13.

(Pinner S. 13).

Pentateuch, in Kafa gefunden. Inhalt: Deut. 32,34 fin.—Deut. fin.—1 Blatt, 2 Col., 47 u. 50 Zeilen. Höhe 51½, Schrh. 39 Cm. Schöne kleine Schrift ohne Tagin. Mehrfach Höckercheth. Verglichen: Deut. 32,34—Dt. fin. (s. Anhang). Epigraph N° 156, vom J. 1817:

וזו ספר תורה הקדישה כבדה מרת שרה האשה הגברת הענוה והצדקת נבת

Dies Buch der Thora weihte und verehrte die Herrin Sarah, die gebietende Frau, die demüthige und die gerechte (ihre Seele ruhe im Guten!)

זוגת כמר ברכה ירושלמי הגביר גע בת כמר שלמה הגביר זל אם כמר מרדכי

Gemahlin des geehrten M. R. Berachah Jeruschalmi, des Gebieters (er ruhe in Eden!), Tochter des geehrten M. R. Salomo, des Gebieters (ges. And.!), Mutter des geehrten M. R. Mordechai

ירושלמי הגביר השר הגאמן נבّע והוא הקדישה לכפרת גפש אמו נבת לקקק כפא יעא

Jeruschalmi, des Gebieters und treuen Herrn (er ruhe im Garten Eden!). Dieser weihte es zur Sühne der Seele seiner Mutter (ihre Seele ruhe im Guten!) der heiligen Gemeinde Kafa (es richte sie auf der Höchste, Amen!).

ובנסוע קהל כפא מעירם מסבת מהומת המלחמה הביאו זו התורה לעיר קלעא יעא

Als die Gemeinde Kafa wegen des Kriegsgetümmels aus ihrer Stadt fortzog, brachte man diese Thora nach der Stadt Kalê (es richte u. s. w.);

וכמר שלמה גבאי המשכיל הנהדר המפאר בן כמר מרדכי ירושלמי השר הנאמן הגל Und der geehrte M. R. Salomo, der Vorsteher, der Einsichtige, der Prächtige und Berühmte, Sohn des oben erwähnten geehrten M. R. Mordechai Jeruschalmi, des treuen Herrn, שלחה לעיר אור להיות שם בבית הכנסת בקרושתה להוציאה בעת צרך הקהל יצר

Sandte sie nach der Stadt Or, damit sie dort in der Synagoge heilig gehalten werde, und damit man sie herausnehme zur Zeit des Bedürfnisses der Gemeinde (Gott schütze sie!).

ובעהר בשנת התקעז בשבעה באב ירדו גשמים רבים ושמח ועבר ונחרבו בתים

Da strömte wegen unsrer zahlreichen Sünden, im J. 5577, am siebenten Ab, viel Regen herab und überströmte Alles, und es wurden verwüstet die Häuser

וחניות ובתוכם נחרב ונשחת גם בית הכנסת של קהל אור גם ספר התורה הזה

Und die Buden: mit ihnen wurde verwüstet und vernichtet auch die Synagoge der Gemeinde Or. Auch dies Buch der Thora היתה שם ונפלה בתוך המים ונשחתה ולכן הנחנו אותה בהיכל אצל הראויות לגניזה

War dort, gerieth ins Wasser und wurde vernichtet. Deshalb haben wir sie in das Tempelchen gelegt neben die für die Genisah bestimmten (Bücher).

1. בנוד מרינו רבינו=כמה s. zu Rolle F 8 (S. 18).~2. בנוד מרינו רבינו=כמה.

3. נבע (S. 105). גבע קרישא=לקקק, s. zu Cod. F 80 (S. 105). לקהלת קרתא קדישא=לקקק, s. Zunz, zur Geschichte S. 315.

4. קלעא, d. i. Tschufut-Kale, s. S. 19.~5. קלעא.

6. יצו, s. zu Rolle F 10 (S. 30).

6. Or, auch Or Kapussi, tatarischer Name der Stadt Perecop, s. Корреп, Крымскій Сборникъ, Anm. 493.

### No. A 14.

(Pinner S. 13. 14).

Pentateuch, nach einer Notiz in Firkowitsch's Exemplar des

Prospectus gefunden in Karassu-Bazar. In der Epigraphensammlung dagegen behauptet Firk., dass er das Fragment Dinstag den 23. Tischri 5600 (1839 n. Chr.) in der Synagoge von Sela ha-Jehudim gefunden habe. Inhalt: Deut. 32,41—Dt. fin.~1 Blatt, 2 Col. (stark beschädigt, von der vorhergehenden Col., die Dt. c. 31 fin. begann, ist nur ein schmaler Streif erhalten) zu 71 Zeilen. Höhe 69, Schrifth. 62½, Columnenbr. 9½ Cm.

Ohne Tagin.

Verglichen: Dt. 32,41-33,1. 33,11-34,1 fin. 34,6-34,12 (s. Anhang).

Am Schluss der Rolle steht erst ein überschmiertes und später ausradirtes Epigraph, das jetzt ganz unleserlich ist.

Darauf folgt Epigraph Nº 44, nach Firkowitsch aus dem J. 933:

זאת התורה התמימה המחכימה פתיים Diese vollkommene Thora, welche die Einfältigen weise macht,

הקדיש אותו חנוכה בן שמריא הזקן
Weihte Changles he Sahamaria he sag

Weihte Chanukah b. Schemarja ha-saqên על כפרת נפשו ועל כפרת בנו חמודו

Zur Sühne seiner Seele und zur Sühne seines geliebten Sohnes

נחמו והוא קודש לאלהי ישר לא ימכר

Nachamu. Heilig ist sie dem Gotte Israels. Nicht werde sie

ז יגאל בקהל סולכאת בכנסת כזריים verkauft
Noch gekauft! In der Gemeinde Solchâth, in der Gemeinde der

הקהל ממה הקדישו ברוך שומרו מכל Chazaren,

Der unteren Gemeinde, hat er es (das Buch) geweiht. Gesegnet wer es bewahrt vor jedem

נזק ושבי ושלל ובזה וברוך קורא בו

Schaden, Gefangenschaft, Beute oder Raub, und gesegnet sei

שחיתו wer darin liest בצניעה וארור גונבו ומוכרו ומשחיתו wer darin liest Im Verborgenen! Verflucht wer es stiehlt oder verkauft oder vernichtet

10 בזדון ומי שרוצה להוציאו מקדושתו בזדון ומי שרוצה להוציאו מקדושתו In Frevelmuth, verflucht wer es entfernen will von seiner Heiligkeit

10 ומן שם מקדישו ואלהי ישר יברך לזה ligkeit

11 Und vom Namen seines Weihers. Der Gott Israels segne diesen

12 חנוכה המקדיש זה מפר התורה ויהון

13 מולא מקום אנו חמודו ויזכה שיהא dig sei

14 ממלא מקום אנות ויתקיים עליו נואם

15 ממלא מקום אנות ויתקיים עליו נואם

16 Auszufüllen den Platz der Väter, und es erfülle sich an ihm

Auszufüllen den Platz der Väter, und es erfülle sich an ihm der Spruch,

Welcher lautet: "Und alle deine Söhne sind gelehrt von Jahve"

יוסף הזקן בן אברם ע' שבתי בן שמואל ע' u. s. w. Joseph ha-sagên b. Abram, Z. Schabbathai b. Samuel, Z.

הושענה בן שמואל ע' משה בן ר' אהרן ע' Hoseh'anah b. Samuel, Z. Mose b. R. Aharon, Z.

יעקב בן ר אברהם ע' אליקים בן ר יוסף ע' Jakob b. R. Abraham, Z. Eljakim b. R. Joseph, Z.

18 שבתי בן ד דניאל ע' חנוכה בן מ שמואל ע' Schabbathai b. R. Daniel, Z. Chanukah b. M. Samuel, Z. 19 יוסף בן ר אליא גע צבי

Joseph b. R. Elia (er ruhe in Eden! Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben!).

13. ממלא, s. A 11, Epigr. Z. 13. 14.

14. Jes. 54,13.

19. נֹעַ, s. S. 44.~צֹבֹי, s. S. 41.

Die Datirung beruht auf den Fälschungen in Cod. F 72 (Chanukah b. Schemarjah, s. S. 95. 96) und in Rolle A 11 (wo dieselben Zeugennamen, s. S. 204. 205).

### No. A 15.

(Pinner S. 14).

Pentateuch, 1840 in Karassu-Bazar gefunden. Inhalt: Lev. 14,6-15,26. Diese Numer ist ein Theil der Rolle F 19 (s. Theil I, S. 19-26).

### No. A 16.

(Zweite Odessaer Sammlung Nº 2).

Pentateuch. Inhalt: Num. 29,1—Deut. fin.~10 Blatt, 30 Col. zu 60-62 Zeilen. Höhe 66½, Schrifth. 54, Columnenbr. 17½ Cm.~Die erste Columne ist an der Seite beschädigt.

Grosse Schrift. Tagin nur einige Male, so Deut. 6,4 über y in you und über וו האר, Dt. 6,8 je 4 Strichlein über den beiden o des Wortes.

Die Linien sind auf der Aussenseite gezogen, s. zu A 10, S. 200.

Der Gottesname ist mehrfach, wo er fälschlich stand, ausgeschnitten, vgl. Rolle A 7, S. 195.

Das letzte Blatt, Dt. 31,14-Dt. fin. (3 Col., 60-61 Zeilen, Linien auf der inneren Seite), ist Ergänzung von spätrer Hand.

Die Regel des ביה שמר ist nicht beobachtet.

Collationirt: Deut. c. 32-34, s. Anhang.

Deut. 34,4 ושמה לא תעבר statt ושמה. Der Schreiber dachte wohl an II Reg. 7,20.

### No. A 17.

(Zweite Odessaer Sammlung Nº 3).

Pentateuch. Inhalt: Exod. 28,15—Num.  $13,27.\sim15$  Blatt, 59 Col. (von der 60., nicht mitgezählten, ist nur ein kleines Fragment erhalten) zu 57 Zeilen. Höhe 64, Schrifth.  $53\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $9-9\frac{1}{2}$  Cm.

Grosse Schrift, ohne Tagin. Nur an wenigen Stellen die besonderen Tagin, s. zu Rolle F 25 (S. 52).

חביה שמר nicht beobachtet.

Collationirt: Levit. c. 1-3; keine Variante.

### No. A 18.

(Zweite Odessaer Sammlung Nº 4).

Pentateuch. Inhalt: Gen. 1,1-19,17.~5 Blatt (4 zu 3 Col.), 13 Col. zu 60 Zeilen. Höhe  $70\frac{1}{2}$ , Schrifth.  $59\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $15\frac{1}{2}$  Cm.

Grosse Schrift, mit Tagin. Manche Buchstaben haben abweichende Form, z. B. Gen. 9,26. 27 גען in ע,ג 11,1 ג, ע in בנעץ, s. zu R. F 25 (S. 52).

Die Rolle ist nach den הלכות ספר תורה geschrieben.

Collationirt: Gen. c. 10, s. Anhang.

### No. A 19.

(Zweite Odessaer Sammlung No 5).

Pentateuch. Inhalt: Lev. 1,4 fin.—Num. 33,45.—22 Blatt (zu 3 Col.), 66 Col., 48 Zeilen. Höhe 68, Schrifth.  $52\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $12\frac{3}{4}$ —17 Cm.

Grosse Schrift, mit Tagin. Zuweilen das emphatische 5, s. zu Rolle 30, S. 57.

Num. 24,5 מה מבו am Anfange einer Columne (nicht שני Lev. 16,8).

Verglichen: Lev. c. 14. 15, keine Variante.

### No. A 20.

(Zweite Odessaer Sammlung Nº 6).

Pentateuch. Inhalt: Gen.  $32,27-36,21.\sim1$  Blatt, 3 Col. zu 62 Zeilen. Höhe  $65\frac{1}{4}$ , Schrifth.  $54\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $13\frac{1}{2}$  Cm.

Die Linien sind auf der äusseren Seite gezogen. Mit Tagin. ~ Gen. 33,4 הַּשְׁׁמָשׁׁה.

### No. A 21.

(Zweite Odessaer Sammlung No 7).

Pentateuch. Inhalt: Deut. 4,34-15,11.-28,51 fin. -30,20.-33,7-c. 34 fin. -5 Blatt, 15 Col. zu 50 Zeilen. Höhe  $61\frac{1}{4}$ , Schrifth.  $48\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $12\frac{1}{2}-16\frac{3}{4}$  Cm.

Ohne Tagin.

Verglichen: Deut. c. 29, keine Variante (v. 27 ist das ל in nicht gross, v. 28 יישלכם חובר, לנוֹ ולבנינוֹ על ohne Punct); Dt. 33,7—Dt. fin., keine Variante (33,23 Absatz vor ולנפתלי).

Am Schluss des Deut. ist ein stark überschmiertes Epigraph, von dem nur noch drei Worte zu erkennen sind: קהל לקהל

### No. A 22.

(Zweite Odessaer Sammlung Nº 8).

Pentateuch. Inhalt: Num. 26,4—Deut. fin. 5 Blatt, 25 Col. zu 64 Zeilen. Schrifth. 55, Columnenbr. 141/4 Cm.

Ohne Tagin.

שמר שמר ביה שמר. -Deut. 12,28 שמר 23,24 מוצא (מוצא 31,28 מוצא s. zu A 2, S. 182).

Collationirt: Deut. c. 32,34, s. Anhang.

### No. A 23.

(Zweite Odessaer Sammlung No 9).

Pentateuch. Inhalt: Exod.  $10,18-12,28^{a}$  (2 Bl., 2 Col.). Num. 4,48 fin. -5,27 in. (1 Col.). Num.  $25,5-27,22^{a}$  (1 Bl.,

3 Col.). Deut. 2,12—Deut. fin. (9 Bl., 34 Col.). 13 Blatt, 40 Col. zu 60 Zeilen. Höhe 70, Schrifth. 57, Columnenbr. 8—10½ Cm.

Die Tagin sind später hinzugefügt.

Dt. 4,34-7,18 und 11,22-15,4 (je 3 Col.) sind Ergänzungen von spätrer Hand (ohne Verspunct).

Mehrfach, doch ohne jede Regelmässigkeit, steht am Versende ein Punct, vgl. zu A 6, S. 194.

Collationirt: Deut. c. 32-34, s. Anhang.

Der untere Rand der drei letzten Columnen enthält ein unlesbares Epigraph.

### No. A 24.

(Zweite Odéssaer Sammlung Nº 9).

Pentateuch. Inhalt: Exod. 40,30—Levit. 5,7.—1 Blatt, 3 Col. zu 60 Zeilen. Höhe  $67\frac{1}{2}$ , Schrifth.  $52\frac{1}{2}$ , Columnenbr.  $13\frac{1}{2}$ — $14\frac{1}{2}$ Cm.

Die Linien sind auf der äusseren Seite gezogen, s. zu A 10.

Die Tagin sind später hinzugefügt; nur zweimal hat n vier Strichlein von erster Hand.

### No. A 25.

(Zweite Odessaer Sammlung No 10).

Pentateuch. Inhalt: Gen. 37,28b רִיבִיאוּן-Deut. fin.~25 Blatt, 92 Col. zu 70-71 Zeilen. Höhe 55, Schrifth. 48½, Columnenbr. 8—13 Cm.

Ohne Tagin. Die Linien sind anfangs auf der äusseren (vgl. zu A 10), später auf der inneren Seite gezogen.

Die Rolle ist aus Fragmenten von verschiedenen Händen zusammengesetzt.

ביה שמו -Gen. 49,14. יששכר s. zu A 34; Ex. 14,28. הבאים אנו א. s. zu A 2). —Deut. 31,28 ואעידה steht nur am Anfange

einer Linie; doch beginnen die dem Liede Mose's vorhergehenden Zeilen mit den Buchstaben אוארהבלק, s. zu A 2.

Vave haʿammudim (s. zu R. A 1ª, S. 182) bis Deut. 7,20 (ausgenommen הבאים, יששכר und Num. 7,40 שעיר עזים); dann drei auf einander folgende Columnen ohne Vav: Dt. 8,20b יהוה (hier beginnt kein neues Blatt); 11,6 אלהיכם; 12,30b אלהיהם. Von den folgenden 9 Col. beginnen nur drei nicht mit Vav: 21,13 מלהיה 24,19 מעליה; 34,2 מלהיד 24,19 מעליה.

Die Verse sind durch je einen Punct getrennt, s. zu A 6.

פתר statt חמר במור 49,14 מנוחה statt מנוחה בנוחה בנוחה בנוחה Deut. 21,18 בין

הנער bis) statt הנערה (bis)

Collationirt: Deut. c. 32-34, s. Anhang.

Epigraph Nº 153, vom J. 1677:

וזאת התורה קדש לה' אלהי ישראל שהקדשה Diese Thora ist heilig Jahve, dem Gotte Israels. Es weihte sie לכנסת דק'ק כפא תו' מרת אלמין בת כר' יהודה

Für die Synagoge der heiligen Stadt Kafa die Herrin Altin, Tochter des geehrten R. Jehuda

הזקן ז'ל זונת כ'ה"ר אליהו המשכיל יצו' ב'כ'ר Ha-saqên (ges. And.), Gattin des g. R. Elijahu, des Einsichtigen (Gott schütze ihn!), Sohnes des g. R.

שלמה הנכבד ז'ל לכפרת נפש אביה ואמה Salomo (ges. And.), zur Sühne der Seele ihres Vaters und ihrer Mutter.

הענצבה ולא יכול שום (איש) להוציא מבה Niemand soll sie (die Thora) aus der Synagoge herausnehmen, לא ימכר ולא ינאל בלתי (רשות ה)קהל יצי

Nicht werde sie verkauft noch gekauft ohne Genehmigung der Gemeinde (die Gott schutze!).

## שנת תול כטל לפק

Im J. (5)437 der Schöpfung.

Die Buchstaben des Epigraphs haben Tagin. Die Schrift ist auf der linken Seite der Zeilen fast ganz abgeblasst.

- 2. תבנה ותכונן=ת"ר דקהילה קדושה=דק"ק, s. S. 81.
- . מבית הכנסת=מב"ה .s. S. 44.
- 7. סמל כמל, Deut. 32,2.

7

### No. A 26.

(Zweite Odessaer Sammlung No 11).

Pentateuch. Inhalt: Levit. 27,4—Num. 7,37.~3 Blatt, 13 Col. zu 60 Zeilen. Höhe 69, Schrifth. 55½, Columnenbr. 11 Cm.~ Die Ränder sind beschädigt, stellenweise auch der Text.

Grosse Schrift, mit grünlicher Tinte geschrieben, ohne Tagin. Wohl von derselben Hand wie A 7 (s. S. 195).

Die Linien sind auf der Aussenseite gezogen, s. zu A 10.

### No. A 27.

(Zweite Odessaer Sammlung Nº 12).

Pentateuch. Inhalt: Lev. 19,14—Num. 35,33 in.~14 Blatt (zu 3 Col.; nur Bl. 10, welches von spätrer Hand, hat 4 Col.), 43 Col. zu 53 Zeilen. Höhe 60, Schrifth. 473/4, Columnenbr. 12—141/4 Cm.

Ohne Tagin.

מה מכו Num. 24,5 nicht am Anfange einer Columne.

### No. A 28.

(Zweite Odessaer Sammlung No 13).

Pentateuch. Inhalt: Lev. 10,1 fin.—12,5 in.—1 Blatt, 3 Col. zu 49 Zeilen. Schrifth. 50½, Columnenbr. 10 Cm.

Die Tagin sind von spätrer Hand.

### No. A 29.

(Zweite Odessaer Sammlung No 13).

Pentateuch. Inhalt: Num. 29,1-34,29.~2 Blatt, 8 Col. zu 57 Zeilen. Höhe 69½, Schrifth. 56½, Columnenbr. 8½-9½ Cm. Grosse Schrift. Die Tagin sind später hinzugefügt. Zwischen den Versen je ein Punct, s. zu A 6, S. 194.

### No. A 30.

(Zweite Odessaer Sammlung No 13. 14).

Pentateuch. Inhalt: Deut. 29,6-31,12 in. Deut. 32,36-Dt. fin. 2 Blatt, 4 Col. zu 55 Zeilen. Schrifth. 54½, Columnenbr. 17 Cm. Der obere Rand ist beschädigt, theilweise auch die ersten Zeilen des Textes.

Grosse schöne Schrift, mit Tagin. n wie in den Rollen F 45 (s. S. 66 E.) und A 31. Viele Buchstaben sind lang gedehnt, um die Zeilen auszufüllen.

Die Verse sind nicht durch Puncte, sondern durch kleine Zwischenräume getrennt.

Deut. 29,28 לנוֹ וֹלבׁנוֹנוֹ ער. Ueber ע scheint ein Punct gewesen zu sein.

Verglichen Dt. c. 32-34, so weit vorhanden. Keine Variante (sogar bei ולנפתלי 33, 23 kein Absatz), nur 33,29 משריך mit grossem Aleph.

### No. A 31.

(Zweite Odessaer Sammlung No 15).

Pentateuch. Inhalt: Deut. 27,3—Dt. fin. (34, v. 9–12 fehlen).—3 Blatt, 9 Col. zu (wahrscheinlich) 42 Zeilen, mit weisser Seide genäht. Columnenbr. 11½—15¾ Cm.—Die Rolle ist oben und unten beschädigt, so dass auch ein Theil des Textes fehlt.

Jede Columne beginnt mit einem neuen Verse, s. zu A 1, S. 174. Das Lied Dt. 32 ist, wie üblich, in einfach getheilten Zeilen geschrieben. Da aber von אימה v. 24—אימה v. 25 die Columnenabtheilung nicht beachtet ist, stehen alle Absätze auf der falschen Seite bis v. 39, wo אינו אני אני הוא eine ganze Zeile füllt.

Deut. 33,29 אשריך mit grossem Aleph.

Collationirt: Dt. 32,1-34,8, s. Anhang.

### No. A 32.

(Zweite Odessaer Sammlung No 15).

Pentateuch. Inhalt: Gen. 41,57 fin.—Lev. 1,16 fin.—14 Blatt, 49 Col. zu 50 Zeilen. Höhe 62, Schrifth. 47, Columnenbr.  $13\frac{1}{4}$ — $17\frac{1}{2}$ , Cm.

Hohe, schmale Buchstaben, ohne Tagin.

ביה שמר Gen. 49,14. יששכר so auch in den Rollen F 19.21. A 25. 34.—Ex. 14,28 הבימב) הבאים s. zu A 2, S. 182).—Nicht Exod. 34,11. שמר

### No. A 33.

(Zweite Odessaer Sammlung No 16).

Pentateuch. Inhalt: Num. 16,28 fin.—Deut. 28,24.—13 Blatt, 48 Col. zu 63 Zeilen. Schrifth. 56½, Columnenbr. 13½ Cm.

Ohne Tagin. Die Linien sind auf der Aussenseite gezogen, s. zu A 10.

Zwischen den Versen je ein Punct, s. zu A 6 (S. 194). מוצא 23,24 שפמים 23,24, ביה שמו

### No. A 34.

(Zweite Odessaer Sammlung No 17).

Pentateuch. Inhalt: Gen. 9,2 in.—Exod. 14,28 פרעה. ~7 Bl.,

26 Col. zu 85 Zeilen. Höhe 66, Schrifth. 56-57, Columnenbr. 12 Cm.

Kleine, ziemlich plumpe Buchstaben, ohne Tagin, wahrscheinlich Krimsche Rolle.

Die Linien sind auf der Aussenseite gezogen, s. zu A 10.

Jede Columne beginnt mit einem neuen Verse (s. zu R. A 1, S. 174), und zwar stets mit einem solchen, dessen erster Buchstabe Vav ist (s. zu R. A 1°, S. 182).

ביה שמר Gen. 49,14. ביה שמר (s. zu A 32); Ex. 14,28 begann בהאים eine neue Columne, denn auf der letzten Zeile des erhaltenen Theils der Rolle steht nur: לכל היל פרעה.

### No. A 35.

Ein Stückchen Pergament mit einem Epigraph (N° 132) vom J. 1363. Die früher dazu gehörige Rolle wurde (nach Firkowitsch in der Epigraphensammlung) zugleich mit vielen andern Rollen von dem karäischen Chasan Jeschu'ah Kohen auf dem Friedhofe von Kafa vergraben. Als Firkowitsch später nachgraben liess, waren die Manuscripte bereits vollständig verfault. Die anderen von Jeschu'ah abgeschnittenen Epigraphe seien bei dem furchtbaren Unwetter des Jahres (5)577 = 1817 [vgl. Epigr. 156 in A 13, S. 209?] verloren gegangen.

Das Epigraph lautet:

1 אני יהודה הסופר בכר אליהו הסופר Ich Jehuda, der Schreiber, Sohn des geehrten R. Elijahu, des 2 האדרנופולימי זצל כתבתי את Schreibers

Aus Adrianopel (ges. And.), schrieb dies

ספר התורה הזה והשלמתיו ביום Thorabuch, vollendete es

| 4   | רביעי לשבוע בחדש סיון ביז                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | Mittwoch, den 17. Siwan,                                      |
| 5   | יום בו שנת הקכג ליצירה ומכרתיו                                |
|     | Im J. 5123 der Schöpfung und verkaufte es                     |
| 6   | לכבוד ר אליה בכר יעקב גע ולפוסירא                             |
|     | An den geehrten R. Eliah, Sohn des g. R. Jakob (er ruhe in    |
| 7   | אחותו בזקוק א והקדישוהו בקהל Eden!) und an                    |
|     | Seine Schwester Pusira, für ein Goldstück; und sie weihten es |
| 8   | in der Gemeinde כוכסו קדש ליוי אלהי ישראל בעבור               |
|     | Kokso. Heilig ist es Jahve, dem Gotte Israels, um ihrer       |
| 9   | נפשם ונפש אבותם והמוציאו                                      |
|     | Seelen willen und für die Seelen ihrer Eltern. Wer es         |
| 10  | מקדושתו ומכרו גם המחליפו                                      |
|     | Entweiht, verkauft oder vertauscht —                          |
| -11 | לא יאבה יוי סלוח לו וכל השמרו                                 |
|     | Dem wolle Gott nicht verzeihen! Jeder aber, der es behütet    |
| 12  | ומצילו מכל נזק ישא ברכה מאת                                   |
|     | Oder rettet vor jedem Schaden, "empfange Segen von            |
| 13  | יוי וצדקה מי                                                  |
|     | Jahve und Gerechtigkeit vom Gotte seines Heiles" (Ps. 24,5)   |
|     |                                                               |

| ו יצָחק בר' אַליעזר נע'  |
|--------------------------|
| מ' שמואל במ' משה ע'      |
| מ' אברהם במ' יהודה ע'    |
| מ' מוביה במ' שבתי ע'     |
| י מרדכי במ' משה רית      |
| י אברהם בר דוד נע׳       |
| משה בר שמואל הכהן        |
| 21 ש' ה במ' יעקב הלוי נע |
|                          |

8. כּבְּכֵבר vielleicht das Dorf Kokkos im Mangup'schen Kreise; s. Köppen, S. 77.

11. Deut. 29,19.

### No. B 2.

(Pinner S. 17. 18).

Pentateuch mit der Uebersetzung des Onkelos. Exod. 1,1: Bl. 72<sup>b</sup>.~Lev. 1,1: Bl. 132<sup>a</sup>; Num. 1,1: Bl. 173<sup>b</sup>.~Deut. 1,1: Bl. 230<sup>b</sup>.~279 Blatt, 3 Col. zu 31 Zeilen. Höhe 53<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, Schrifth. 33<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Schriftbr. 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Cm.

Deutsche Handschrift.~Grosse und kleine Massora. יששכר, wie Ben Ascher.

Ex. 14,28 הבאים beginnt eine Columne, Randnote: בראש הדף שורא הבאים Deut. 31 steht בראש בראים.—Weder יהודה Gen. 49, noch מעידה Deut. 31 steht am Anfange einer Columne.

### No. B 3.

(Pinner S. 18-28).

Prophetae posteriores, 1839 von Firkowitsch in der Synagoge zu Tschufut-Kale gefunden (s. Abne Sikkaron, Einleit. S. 12, N° 29). Jes. 1,1: Bl. 1 $^{\text{b}}$ . Jer. 1,1: Bl. 53 $^{\text{b}}$ . Ezech. 1,1: Bl. 120 $^{\text{b}}$ . Hos. 1,1: Bl. 178 $^{\text{b}}$ . 225 Bl., 2 Col. zu 21 Zeilen. Höhe 37 $^{\text{l}}$ /<sub>4</sub>, Breite 30 $^{\text{l}}$ /<sub>4</sub>, Schrifthöhe 25 $^{\text{l}}$ /<sub>3</sub>, Schriftbr. 20 $^{\text{l}}$ /<sub>2</sub> Cm.

Grosse und kleine Massora.

Vocale und Accente nach dem sogenannten babylonischen Punctationssystem, wie in Cod. F 132 (S. 160. 161), F 133 (S. 161–163) und F 139 (S. 165).

Literatur über den : נקוד בבלי: S. D. Luzzatto, Halichoth Kedem (herausg. v. G. J. Pollak, Amsterdam 1846) S. 23 ff.; H. Ewald, Jahrbb. der bibl. Wissenschaft, Gött. 1849, Bd. I, S. 160—172; Roediger, Hall. Allgem. Literaturzeitung, 1848, Nº 169; Abr. Geiger, Urschrift und Uebersetzungen der Bibel, Bresl. 1857, S. 484—490; Jul. Fürst, Geschichte des Karäerthums, Leipz. 1862, Bd. I, S. 19 ff., 134 ff.; ders., Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesellsch., Lpz. 1864, XVIII, S. 314—323;

# B. Handschriften in Buchform (1–19).

### No. B 1.

(Pinner S. 15-17).

Pentateuch mit der chaldäischen Uebersetzung des Onkelos (Bl. 1–260), Megilloth (Bl. 261–278°), Haphtaren (Bl. 278°–311°).~ Exod. 1,1: Bl. 62°.~Lev. 1,1: Bl. 116°.~Num. 1,1: Bl. 154°.~ Deut. 1,1: Bl. 210°.~Ruth: 261°.~Cant.: 263°.~Kohel.: 265°.~ Esther: 270°.~Threni: 275°.~312 Blatt (Bl. 133 ist doppelt), 3 Col., 33 Zeilen. Höhe 51, Breite 35½, Schrifth. 33, Schriftbr. 22½ Cm.~Mehrfach sind die Seitenränder, zuweilen auch die unteren Ränder abgeschnitten.

Deutsche Handschrift. Am Schluss des Codex steht, von der Hand des Schreibers:

### קלונימום בר אשר הסופר

Grosse und kleine Massora, doch nur zum hebr. Text der Genesis und des Exodus.

Von Levit. 1,1 bis zum Schlusse des Manuscripts sind die Vocale und Accente von spätrer Hand.

Die Eintheilung der Haphtaren weicht vielfach von der üblichen ab.

Kalisch, Hebrew Grammar, London 1863, Bd. II, S. 63 ff.; J. Olshausen, Monatsberichte der Berliner Akademie, Juli 1865, philos.-histor. Klasse, S. 329—336; zuletzt und am ausführlichsten: Simchah Pinsker, Einleitung in das Babylonisch-Hebräische Punctationssystem (hebr. Text und deutsche Einleit.), Wien 1863. Lehrreiche Anzeigen dieses Werkes gaben: A. Geiger's Jüd. Zeitschrift für Wissensch. und Leben, Bresl. 1863, Bd. II, S. 137—146; Z. Frankel's Monatsschrift für Geschichte und Wissensch. des Judenthums, Bresl. 1863, Bd. XII, S. 355—359. 399—402; Literar. Centralblatt, Leipz. 1863, Nº 43, Col. 1015—1020 (von Th. Nöldeke); Göttinger Gelehrte Anzeigen, 1863, S. 921 ff. (von H. Ewald).

Die Handschrift hat die meisten der bisher bekannten orientalischen Lesarten im Text und enthält viele wichtige Varianten sowohl in den Consonanten als auch in den Vocalen 1).

Ueber die Schicksale des Codex berichtet eine Reihe von Epigraphen.

1

Am Schluss des Maleachi, Bl. 224°, von der Hand des Schreibers, Epigr. N° 28, vom J. 916 (vgl. Chwolson S. 80 Anf.):

חזק הכותב ואמץ הקורא: יבא הגואל בחיינו ובחיי כל בית ישראל אמן: סוים זה הדפתר בחדש תשרי בשנת אלף מאתים ועשרים ושמנה שנים: סימן טוב יהיה זה הדפתר לבעליו ולכל הקורא והחוגה נהגורס בזה:

2.

Blatt 225°, von der Hand des Schreibers:

5

- נחשא טבא סימנא מעליא יהיה זה מצחף לרבנא Gute Vorbedeutung u. treffliches Vorzeichen sei dieser Codex dem R.
- יצחק בן רבנא יוסף ועל נזעיו יוסף ודויד בני רבנא יצחק Isaak ben R. Joseph und seinen Sprösslingen Joseph und David, den Söhnen des R. Isaak!
  - ואל שדי יברכם וישמרם ויזכם להגות וללמוד ולעשות Der Allmächtige segne und behüte sie! Er gewähre ihnen zu lesen, zu lernen, zu thun
  - ולקיים כל מצות כדי שיירשו שני עולמים ויתן להם שכר Und zu vollstrecken alle Gebote, damit sie leben auf Erden und im Jenseits! Er gebe ihnen den Lohn
  - תמימים: חבלים להפיל לו בנעימים: כבוד ועשר ועוז Der Rechtschaffenen, dass sein (des Vaters) Loos lieblich falle: Ehre, Reichthum, Kraft
- 6 ותעצומים: מתוק לנפש ומרפא לעצמים: ברכות Und Macht; Süssigkeit für die Seele und Heilung für den Leib; Segnungen
- תהומים ושפע ימים: נמות חסד ולשאת רחמים: ידים Der Tiefen und Ueberfluss der Meere; dass er Gnade erlange und Barmherzigkeit davontrage, dass seine Hände
  - : מתקוממים: הם בשפל ולתתו במרומים Den Nacken der Widersacher bewältigen, damit sie erniedrigt werden und er erhöht sei;
  - : ובטוב לבלות ארך ימים: דברים טובים דברים ניחומים Dass er in Glück ein langes Leben führe; dass er Glück und Trost habe:

<sup>1)</sup> Eine vollständige, auf Kosten der Kaiserlich Russischen Regierung hergestellte, photolithographirte Facsimile-Ausgabe wird in Kurzem erscheinen unter dem Titel: «Codex Babylonicus Petropolitanus... Edidit Herm. L. Strack. Petropoli 1875». Von den Propheten Hosea und Joel wird gleichzeitig eine Separatausgabe veranstaltet (Hosea Joel Prophetae. Ad fidem codicis Bab. Petr.... Edidit H. L. Strack).

ZWEITER THEIL, CODEX B 3. .

10 הנחלת מובות שני עולמים: יצחק ובניו יוסף ודויד לחיים Dass er die Güter beider Welten ererbe!—Isaak und seine Söhne, Joseph und David, seien zum Leben

שניהם נרשמים: בספר זכרון עם יראים ותמימים: ככ Eingeschrieben in das Gedenkbuch mit den Gottesfürchtigen und Rechtschaffenen, wie es heisst:

אז נדברו יראי ידוה איש אל רעהו ויקשב יהוה וישמע. "Da besprechen sich die Gottesfürchtigen mit einander: Jahve vernimmt und hört es,

ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו: גיל יגיל Und geschrieben wird ein Gedenkbuch vor Ihm für die Gottesfürchtigen und die, so Seinen Namen achten". "Es jubelt

אבי צדיק וילד חכם ושמח בו: כל הברכות בתורה Der Vater des Gerechten, und der Erzeuger des Weisen hat Freude an ihm". Alle Segnungen in der Thora

והאמורות בכתובים והעתידות והנחמות והרשומות Und die, welche geschrieben sind in den Hagiographen, und die Verheissungen, Tröstungen und (Segnungen), die verzeichnet sind

בנביאים האחרונים בפי כל נביא וחוזה יתקימו וידבקו In den letzten Propheten, durch den Mund jedes Prophet und Sehers, mögen erfüllt werden und haften

על רבנא יצחק ועל יוסף ודויד בניו אמן: ועל כל אהבי תורה An R. Isaak und an seinen Söhnen Joseph und David, Amen! und an Allen, die die Thora lieben!

18 באמן ואמן נצח סלה ועד: Amen, Amen, immerdar, Selah!

2. Die durch übergesetzte Striche hervorgehobenen Wörter sind Correcturen von spätrer Hand. Ursprünglich war die Handschrift bestimmt für חכם בן יהודה (wie das Akrostichon Z. 5—10 חבלים), תכור, עבוד, צו מתוק, עבוד צו מתוק, עבוד צו מתוק, עבוד צו מתוק, עבוד צו מתוק (בנוד אום).

Später kam sie in den Besitz des Isaak b. Joseph (s. die folgenden Epigraphe).

- 6. ברכות תהומים, vgl. Gen. 49,25. Deut. 33,13.
- 7. שפע ימים, Deut. 33,19.
- 8. בעורף, vgl. Gen. 49,8.~בשפל Kohel. 10,6.
- 11. שניהם, denn Chakam hatte nur einen Sohn.
- 12. 13. וא bis שמר, Mal. 3,16.
- 13. 14. בו bis ביל, Prov. 23,24.

3.

Auf demselben Blatte, unter Epigraph 2:

זה הדפתר ארבעה נביאים אחרונים יש ליצחק בן יוסף יחי

4.

Auf demselben Blatte, unter Epigraph 3:

זה השחיף קניתי׳ אני יצחק בן ינסף .... יחיה ויזכה

Diese Zeile ist wahrscheinlich von Chakam b. Jehuda geschrieben. Isaak b. Joseph hat den Codex geerbt, wie aus dem folgenden Epigraph hervorgeht.

ă.

Blatt 1°, Epigraph N° 52, vom J. 956 (Chwolson S. 80 Anf.):

בשם ייי צבאות

Im Namen Jahve's (des Gottes) Zebaoth!

- סימן מוב וסימן יפה זה שחיף של נביאים האחרונים Gutes und schönes Vorzeichen sei dieser Codex der letzten Propheten
- לרב יצחק בר רב יוסף יסמאל יוצרו ינצרו ויעזרו וישמרו Dem R. Isaak bar R. Joseph Ismael! Sein Schöpfer behüte, beschütze und bewahre ihn,

10

| 28. | ZWEITER THEIL, CODEX D 5.                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | ובצל כנפיו יסתירו ויַרְאָהוּ בְנַיַן עירו ושכלל היכלו וקיבוץ<br>Verberge ihn im Schatten Seiner Flügel, zeige ihm den Bar<br>Seiner Stadt, die Vollendung Seines Tempels und die |
|     | Sammlung                                                                                                                                                                         |
| 5   | שֵה פזורה ויזכרהו ברצון עמו ויפקדהו בישועתו ולראות                                                                                                                               |
|     | Der zerstreuten Heerde. Er gedenke seiner wohlwollend zu                                                                                                                         |
|     | gleich mit Seinem Volke, suche ihn heim mit Seinem Heile                                                                                                                         |

בטובת בחירו ולשמוח בשמחת עמו ולהתהלל עם נחלתו Das Wohl Seines Auserwählten (Israels), sich freue an der Freude Seines Volkes und sich rühme mit Seinem Erbe!

dass er sehe

ויתקיים עליו זה מק בימיו תושע יהודה וישרצ ישכן Es erfülle sich an ihm der Schriftvers: "In seinen Tagen wird Juda geholfen, und Israel wird sicher

לכטח וזה שמו אשר יקראו ייי צדקנו: ייי ישמרהו Wohnen. Mit diesem Namen nennt man ihn: Jahve ist unsre Gerechtigkeit". "Jahve bewahre ihn

ויחייהו יְאָשר בארץ וצ' תתנהו בנפש איביו י אמן Und erhalte ihn am Leben! Er werde gepriesen im Lande! Ueberliefere ihn nicht dem Grimm seiner Feinde!" Amen. (Absatz).

זה חלקו שנפל לו מירושת אביו נוחו בעדן בשנת Dies ist sein Antheil an der Erbschaft seines Vaters (er ruhe in Eden!) im Jahre

11 [ו. יביא [יביא] אף ומאתים וששים ושמנה למנין שמרות הרח יבוא (יביא) 1268 der Seleuciden. Es bringe der Allbarmherzige

נואל בחייו ובחיי אָחְיו ובחיי כל בית ישראל אמן Den Erlöser zur Zeit seines Lebens und des Lebens seiner Brüder und des Lebens des ganzen Hauses Israel! Amen!

נצח סלה ועד Amen, immerdar, Selah! 14 אבולפצל משרה ולבניו אבולפצל יוסף יסמאל למשרה ולבניו אבולפצל יוסף ודויה

יזכו לכל הברכות הכתובות בעשרים וארבעה ספרים אמן 7. 8. Jerem. 23,6.~8. 9. Psalm 41,3.

6.

Blatt 224<sup>b</sup>, Epigraph N<sup>o</sup> 68 (also aus den letzten Jahren des zehnten Jahrhunderts, Chwolson S. 104):

בשם אל Im Namen Gottes,

2 שרי Des Allmächtigen!

זה מצחף שקנה רבינו Dies ist der Codex, welchen gekauft hat unser

הגרול נשיאנו גרליה Grosser Lehrer, unser Fürst Gedaljah,

הנשיא הנגיד והראש Der Fürst, der Vornehme und das Haupt,

6 בן מרינו הקדוש הרב Sohn unsres heiligen Lehrers R.

אלחנן הנשיא בן אדוננו Elchanan, dés Fürsten, Enkel unsres Herrn

גדליה נשיאבגליות כל ישראל Gedaljah, des Fürsten der Verbannten von ganz Israel,

נכד דויד המלך משיח יי Nachkomme Davids, des Königs, des Gesalbten Jahve's.

10 כתב אוהבו ומשרתו אברהם

Geschrieben hat dies sein Freund und Diener Abraham

הלוי בן משה החבר מעין Levi, Sohn des Mose, des Gelehrten, der stark sprudelnden בתנבר בן אברהם אל ··· הלוי Quelle (der Weisheit), Enkel des Abraham . . . Levi.

Z. 1. 2. Die ersten drei Wörter haben babylonische Vocalzeichen.

Z. 4. Gedaljah, Z. 11. Abraham ha-Levi b. Mose. Dies Epigraph ist eine der Quellen, mit deren Hülfe Ep. 67 in Cod. F 92 (s. S. 132. 133) gefälscht wurde.

11. החבר, s. zu Cod. F 92, S. 132.

7.

Blatt 1° (unter Epigr. 5), Epigraph N° 69 (Chwolson S. 104, Anm. 3), überschmiert, wie die ganze erste Seite, und nur theilweise lesbar:

זה ספר נביאים ארבעה אחרנים Dies Buch der letzten Propheten נתן אותם כבוד גדולת קדושת Schenkte unser geehrter, grosser, heiliger, הדרת פנת מעלת השר רבנא Prächtiger, erhabener Gebieter und Lehrer נדליה הנשיא לכבוד .... Gedaljah, der Fürst, dem geehrten . . . לאברהם הלוי בן משה Dem Abraham Levi b. Mose רח' סימן מוב פרוםי יייי יוסף הלוים בני אברהם וראה בנים לבניך 10 11

Die Aechtheit dieses Epigraphs ist nicht über jeden Zweifel erhaben.

- 6. יחי=יחי Schreibfehler für יחי=יחי?
- 9. Psalm 128,6.

. 8

Blatt  $224^{a}$  (vor Epigr. 1), Epigraph No 92 (Chwolson S. 104, Anm. 4):

לאברהם הלוי בן יוסף שהממר

Dem Abraham Levi b. Joseph Schahmamar

יש זה ארבעה נביאים ולבניו אחריו

Gehören diese vier Propheten, und seinen Söhnen nach ihm.

יח' סימן מוב כונאד אברוי אמן

Sie mögen leben!. Gutes Vorzeichen!

כונאד אברוי, s zu Cod. F 92, S. 132.

Nach Chwolson S. 104 "aus den ersten drei Decennien des 12. Jahrhunderts". Dies Datum hat Firkowitsch aus dem folgenden Epigraph erschlossen.

9

Blatt 1° (über Epigr. 5), Epigraph N° 93, v. J. 1127 (Chwolson S. 104, Anm. 4). Gegenwärtig ist mit einiger Sieherheit Folgendes zu lesen:

- בת רבי ישועה קנתה ייי
- אברהם הלוי בן יוסף שהממר הגודע לחיף אבו בגשת יים יי
- ואין אברהם הלוי יכול ... 5
- תשרי . . תלמ למנין שמרות דר נשאבור שהרסתאן ואקרסתן 7 בישראל
- משה בן אברהם 8
- יוסף בן ב

Schaharistan, Dorf in Chorasan, zwischen Nischabur und Chowaresm, s. Jaqut's Geogr. Wörterb. III, S. 343.

10

Blatt 224°, Epigraph 117 vom J. 1332:

מכר יוסף בן ר מרדכי אלו ארבעה הספרים ישעיה Verkauft hat Joseph b. R. Mordechai diese vier Bücher Jesaia,

5

ירמיה יחזקאל ותרי עשר למרדכי הכהן בן יעקב הכהן בׄרפׁ כספ' וקיבל המעות מידי זה מרדכי Jeremia, Ezechiel und die 12 kleinen Propheten an Mordechai Kohen b. Jakob Kohen für 280 Silberlinge und empfing das Geld von der Hand dieses Mordechai,

ולא נשאר אצלו מפרומה ולעילא והמכירה פסוקה חלומרה גמורה בלי חזרה והנשמע לפנינו כתבנו

Der keinen Heller davon zurückhielt. Der Verkauf ist endgültig, unwiderruflich und vollständig abgeschlossen. Was wir hörten, schrieben

וחתמנו שריר ובריר וקים ביום ראשון לשבוע בחודש אלול שנת אתרמג לשטרות סימן טוב לכל ישראל

Und unterschrieben wir: es ist deutlich und endgültig festgesetzt. Sonntag, den 1. Elul, im J. 1743 der Sel. Gutes Vorzeichen für ganz Israel!

יוסף בן ר' אליא ע' שמואל בר' יהודה קוסטנדיני ע' Joseph b. R. Elia, Z. Samuel b. R. Jehuda aus Constantinopel, Z.

- 3. סרוטה s. Zunz, Zur Geschichte S. 539.
- 3. המכירה כר' s. B 12, Ep. 119, Z. 7 u. Ep. 140, Z. 10.
- 4. שריר s. zu A 11, S. 205.

### 11.

Blatt 225<sup>b</sup>, Epigraph No 125, vom J. 1350:

- עדות שהיתה בפנינו אנו הותמי מטה ביום שני לשבוע
  Wir bezeugen, dass in unsrer, der Endesunterschriebenen Gegenwart, Montag,
- 2 בחודש מרחשון בששה עשר יום בו שנת חמשת Den 16. Marcheschwan im Jahre fünf
- אלפים ומאה ועשרה שנים ליצירה איך בא Tausend einhundert und zehn der Schöpfung—dass kam

מרדכי הכהן בן יעקב ואמר כתבו וחתמו בכל Mordechai Kohen b. Jakob und sagte: "Schreibet und unterschreibet in

לשון של זכות כי אני בחפצי וברצוני מכרתי Rechtskräftiger Form, dass ich nach meinem Belieben und Wohlgefallen verkauft habe

אלו הארבעה ספרים ישעיה ירמיה יחזקאל Diese vier Bücher: Jesaia, Jeremia, Ezechiel ותרי עשר למר יוסף בן ר שלמה בקצ כם'

Und die Zwölf an Mar Joseph ben R. Salomo für 190 Sil-

הגיעו הדמים מידו לידי מרדכי הכהן ולא berlinge".

Das Geld kam aus seiner Hand in die Hand des Mordechai Kohen:

נשאר אצל יוסף הקונה מפרוטה ולעילא Joseph der Käufer hielt keinen Heller zurück.

והמערער על זה הנביאים יהיו דבריו

Wer sich gegen (den Verkauf) dies(es) Prophetenbuch(es) auflehnt—dessen Worte seien

במלים ונשברים ומה ששמענו מפיהם

Nichtig und zerbrochen. Was wir aus ihrem Munde hörten,

כתבנו שריר ובריר וקיים

13

14

15

Haben wir aufgeschrieben. Es ist deutlich und endgültig festgesetzt.

ר יוסף בן ר שארית עד' ר נתנאל בן ר יעקב עד'

R. Joseph ben R. Scheerith, Zeuge. — R. Nathanael ben R. Jakob, Zeuge.

ר אליא בן ר חזקיה הלוי עד' אברהם בן יוסף עד'

Flie han B. Hickigh Lavi Zauca Abroham han

R. Elia ben R. Hiskiah Levi, Zeuge. — Abraham ben Joseph, Zeuge.

שלמודה בן ר נתנאל עד' ואני חזקירה הלוי בן ר אלייה המלמד עד'

Salomo ben R. Nathanael, Zeuge.—Und ich Hiskiah Levi ben R. Elia, des Lehrers, Zeuge.

ZWEITER THEIL, CODEX B 3. 4.

13. Diese beiden Zeugen auch in B 5, Epigraph 1.

15. Hiskiah, auch Epigr. 139, Z. 11 (v. J. 1378, B 3) und Ep. 140, Z. 21 (v. J. 1380, B 12), nicht identisch mit dem Schreiber Hiskiah, s. Rolle A 6, S. 195.

12.

Epigraph Nº 139, vom J. 1378, unter dem 11. Epigraph:

עדות שהיתה בפנינו אנו חותמי ממה ביום שלישי (לשבוע) בחודש אלול בכ יום שנת חמשת אלפים

Wir bezeugen, dass in unserer, der Endesunterschriebenen, Gegenwart, Dinstag, den 20. Elul, im J. fünftausend

ומאה ושלשים ושמונה שנים ליצירה ביוכם הזה איך בא מ
יוסף בז ר שלמה ואמר לנו כתבו

Einhundertundachtunddreissig der Schöpf.—dass heute Mar Joseph ben R. Salomo kam und zu uns sagte: "Schreibet

וחתמו בכל לשון של זכות כי אני בחפצי ורצוני מכרתי אלו ארבעה ספרים שהם נביאים

Und unterschreibet in rechtskräftiger Form, dass ich nach meinem Belieben und Wohlgefallen diese vier Bücher verkauft habe, nämlich die Propheten,

ישעיה ירמיה יחזקאל ותרי עשר למר שר שלום בן ר שמריא בקנ כם׳ והגיעו הדמים

Jesaia, Jeremia, Ezechiel und die Zwölf, an Mar Sar Schalom b. R. Schemarja für 150 Silberlinge". Das Geld kam

מידי שר שלום לידי יוסף המוכר ולא נשאר אצל שר שלום הקונה מפרומה ולעילא

Aus der Hand des Sar Schalom in die Hand des Verkäufers Joseph: der Käufer Sar Schalom hielt keinen Heller zurück.

וכל מי שיקום ויערער על זו המכירה יהיו דבריו במלים ונשברים כחרש הנשבר והשם

Wer sich gegen diesen Verkauf auflehnt-dessen Worte seien nichtig u. zerbrochen wie ein zerbrochener Scherben; und Gott

ית יעשרה סימן טוב עליו ועל ביתו ועל בניו ויזכהו השם לקרוא וללמוד הוא וזרעו

(Er sei gepriesen!) mache es (das Buch) zur guten Vorbedeutung ihm (dem Käufer) und seinem Hause und seinen Kindern! Gott würdige ihn (darin) zu lesen und zu lernen, ihn und

וזרע זרעו כמ שנא לא ימושו מפיך ומפי זרעך וג' וכל מה ששמענו מפיהם כתבנו

Seine spätesten Nachkommen, gleichwie es heisst: "Nicht sollen sie weichen von deinem Munde und vom Munde deiner Nachkommen" u. s. w. Alles was wir aus ihrem Munde hörten, haben wir aufgeschrieben

יבי עד' ביים משה בן מׁ אליא המכונה ייבי עד' Und unterschrieben. Es ist deutlich und endgültig festgesetzt. Mar Mose ben M. Elia, mit dem Beinamen.. Zeuge.

יפת עד' אליא בן עבד עד' חננאל בן ר יפת עד' יפת עד' יפת עד' יפת עד' אליקים עד' אליא בן עבד עד' הננאל בן ר יפת עד' .... ben Eljakim, Zeuge.—Elia ben Eljakim, Zeuge.—Chananel ben R. Japheth, Zeuge.

יוסף בן חיים עד' ואני חזקיהו הלוי בן ר אליא המלמד <u>ממקומי</u> עד'

Joseph ben Chajim, Zeuge.—Und ich Chiskijahu Levi ben R. Elia, des Lehrers (zerschmettere die Lenden seiner Widersacher und seiner Hasser, dass sie nicht mehr aufstehen!), Zeuge.

2. יוסף בן שלמה, s. Epigr. 125, Z. 7.

6. Vgl. B 12, Epigr. 119, Z. 9. 10; Ep. 140, Z. 10. 11.

9. שריר כו', s. S. 205.

10

11

11. Hiskiah, s. zu Epigr. 125, Z. 15. – ממקומי s. S. 44.

### No. B 4.

(Pinner S. 28. 29).

Pentateuch, Megilloth, 1840 in Karassu-Bazar gefunden. Inhalt: Gen. 27,25-Exod. 21,19 (Bl. 1-39).—Exod. 23,27-Exod.

39,41 (Bl. 40-55).~Exod. 40,38-Lev. 2,16 (Bl. 56).~Lev. 4,15-11,10 (Bl. 57-62).~Lev. 12,1 in.—Deut. fin. (Bl. 63-158<sup>b</sup>).~Megilloth (Bl. 159<sup>a</sup>-184<sup>b</sup>).~Exod. 1,1: Bl. 22<sup>a</sup>.~Lev. 1,1: Bl. 56<sup>a</sup>.~Num. 1,1: Bl. 81<sup>b</sup>.~Deut. 1,1: Bl. 124<sup>a</sup>.~Ruth: 159<sup>a</sup>.~Cant.:162<sup>a</sup>.~Kohel.:165<sup>a</sup>.~Threni: 172<sup>a</sup>.~Esther: 176<sup>b</sup>—184<sup>b</sup>.~Dann folgen (184<sup>b</sup>. 185) verschiedene Bibelverse, die wohl beim Purimfeste gelesen wurden: Exod. 17,8-17,16. Deut. 25, 17-25,19. I Sam. 15,1-15,9. 15,32. 33. 30,17. Jud. 5,31. Ezech. 34,14. 15. 25,14. Obad. 17. 18.

Alte Handschrift. - Grosse und kleine Massora.

יהוה ohne Cholempunct. יששכר (s. zu Cod. F 49).

ביה שמו ביה. — Gen. 49,14; ששכר Ex. 14,28 ביה שמו s. A 2, S. 182); H שמר הבלק) ואעידה H (אהבלק) ואעידה H שני H שני H שני H שני H המוצא H מר מבו H שני H שני H מר מבו H שני H מר מבו H שני H מני H שני H מני H

Die Verszahlen der Paraschen in B 1. 2. 4 nebst den dazu gesetzten Merkwörtern (סימנים) hat Pinner S. 30. 31 abgedruckt.

1.

Epigraph Nº 96, datirt vom J. 1140, am Schluss des Pentateuchs:

- נשלם זה ספר התורה בעזרת
  - Vollendet wurde dies Buch der Thora mit Hülfe
- עומה אורה. ונתן למו תורה.

Dessen, Der in Licht gehüllt ist, und Der ihnen (den Israe-

- שהיא מפנינים יקרה תמימה liten) die Thora gab,
  - Welche kostbarer ist als Perlen, vollkommen
- ו מהורה . ומתוק ונעים לשמרה

Und rein, süss und lieblich für den, der sie bewahrt,

- ולשנאה רעה ומרורה . שכן
  - Aber für den, der sie hasst, schlimm und bitter. Also
- יהי רצון מעוזר עזרה . שינשאה יהי רצון מעוזר עזרה . Gefalle es dem Allhelfer, sie zu erheben,

יים רה . ויגדלה וירוממה . ויקיים Prächtig und gross zu machen. Er erfülle

עליה מקרא שכה יי חפץ למען

An ihr den Schriftvers: "Jahve wünscht um

9 צדקו יגדיל תורה ויאדיר:

Seiner Gerechtigkeit willen die Thora gross und herrlich zu machen".

ונשלם ביום חמישי לשבוע לירח תמוז בחמשה בו Vollendet Donnerstag, den 5. Thammus,

שהיא שנת ארבעת אלפים) ותשע מאות (שהיא שנת ארבעת אלפים) Im Jahre 4900 (der Schöpfung).

2. אורה אורה, s. Psalm 104,2. — 3. יקרה, Prov. 3,15.

4. 5. לשמרה, לשמרה sind wohl als Participia aufzufassen.

8. 9. Jes. 42, 21.

11

2.

Darunter steht folgendes (überschmiertes und jetzt unlesbares) Epigraph (N° 97, vgl. Chwolson S. 80, Anm. 3), dessen Text wir nach Firkowitsch's Copie mittheilen:

קדש ליהוה אלהי ישראל שהקדיש Heilig Jahve dem Gotte Israels. Geweiht hat

זה התורה שבתי בן שמואל בשביל Diese Thora Schabbathai b. Samuel zur

כפרת נפשו בקהל סולכאת קהל ...

Sühne seiner Seele in der Gemeinde Solchath, der Gemeinde

נגריים להיות קודש ליהוה ברוך 4

Der Gagrier, damit es Jahve heilig sei. Gesegnet

שומרו וברוך הקורא בו

Wer es bewahrt, gesegnet wer darin liest,

וברוכים כל ישראל 6

Und gesegnet sei ganz Israel!

4. גנריים, s. S. 207.

### No. B 5.

(Pinner S. 32. 33).

Pentateuch. Inhalt: Gen. 38,16—Exod. 36,8 in. (Bl. 1–45).~ Exod. 37,7 fin.—Deut. fin. (Bl. 46–124°).~Exod. 1,1: Bl. 11°.~ Lev. 1,1: Bl.  $50^{\circ}$ .~Num. 1,1: Bl.  $104^{\circ}$ .~124 Blatt, 2 Col.~ Mehrere Blätter beschädigt; von Bl. 50 fehlt die äussere Columne Lev. 1,8–2,5.

Der Codex rührt nicht von einem Schreiber her. Deutlich zu unterscheiden sind drei Hände:

- 1) Blatt 1-40 (22-24 Zeilen), grosse Massora.
- 2) Blatt 41-91 (22-23 Zeilen), ohne Massora; Blatt 48-71 (3 Lagen), auch ohne Accente.
  - 3) Blatt 92-124 (34 Zeilen), ohne Massora und ohne Accente.

Das von Pinner S. 33 erwähnte Fragment einer Lederrolle welches als Umschlag diente, gehört zu Rolle F 1, s. S. 1.

Blatt 124<sup>b</sup> enthält zwei überschmierte, indess offenbar alte Epigraphe, beide nur theilweise lesbar.

1

נתנאל בן הרב ר יעקב ע' שלמה בן יעקב הזקן משה בן יעקב ע' אברהם בן שארית ע' ואני אברהם הלוי החוקק

3. בקהל העליוני, s. zu Rolle A 2, S. 185.

10. 11. Jes. 59,21.

11. Joseph b. Scheerith und Nathanael b. Jakob, auch in Epigr. Nº 125 (vom J. 1350, B 3). — Salomo b. Jakob ha-saqên wird als Zeuge noch erwähnt in Ep. 119 (vom J. 1337, B 12) und (in diesem Falle ist die Identität unsicher) in Epigr. 34 (angeblich vom J. 920, Rolle F 19, Datum und Ort Kertsch gefälscht, s. S. 49; Zeit saec. XIV).

2

Darunter:

ונתקדשה על ידי ר אברהם בר חזקיה כדי שיהיה במדרשו בחדש תמוז שנת הצו לבריאה)

Die dritte Zeile fast ganz unlesbar. Pinner schreibt ii, d. i. 1296. Wahrscheinlicher ist (wegen des vorhergehenden Epigraphs) die Lesung ii, welche das J. 1336 ergeben wurde.

### No. B 6.

(Pinner S. 33).

Pentateuch. Inhalt: Gen.  $1.1-32.21.\sim10$  Blatt, 3 Col. zu 39 Zeilen. Schrifth.  $34\frac{1}{2}$ , Schriftbr.  $29\frac{3}{4}$  Cm.  $\sim$  Der äussere Rand und ein Theil der äusseren Columnen sind abgeschnitten.

Grosse und kleine Massora.

Gen. 30,18 יששכר ohne Dagesch.

Auf Blatt 1<sup>a</sup> (der Text beginnt 1<sup>b</sup>) steht oben mit grossen Buchstaben:

סימן מוב סימן ברכה סימן הצלחה לבעליו הקונה איתו לדורותיו אמן נצח סלה ואקח את ספר המקנה את החתום המצוה והחקים ואת הגלוי

4-6. Jerem. 32,11.

Darunter auf dem rechten Rande der Seite Jerem. 32,10 (jedes Wort auf einer besonderen Zeile).

Den übrigen Haupttheil des Blattes füllt, von derselben Hand herrührend, folgender Kaufcontract, Epigraph N° 137, vom J. 1376 (Chwolson S. 104):

### וֹתמלא לְמֹעׁ אֹת אֹאֹא

מעידים אנחנו הבאים על ההתום במפורש אך לא בסתום על מה מה שבא לפנינו האיש זה

Wir, die Endesunterschriebenen, bezeugen ausdrücklich und nicht verborgen, dass vor uns trat dieser Mann,

הנקרא אליה בנו של ראברהם המכנה כוגאה איברהים גע יום שני שהוא אחד ועשרים

Genannt Eliah b. R. Abraham mit dem Beinamen Chodschah Ibrahim (er ruhe in Eden!), Montag, den 21.

לחדש שבמ בשנת מארה ושלשים ושש שנים לאלף ששי ובשנת שש למחזור רעא שהוא

Schebat, im J. 5136 der Schöpfung und im 6. Jahre des Cyclus 271, welcher

מחזור הקטון למניינא די רגילננה לממני ביה הכא במאתה דסולכאת בשיפולי מורא דאגירמיש

Der kleine Cyclus ist, nach der Rechnung die wir zu rechnen gewohnt sind hier in der Stadt Solchath, die am Fusse des Berges Agirmisch מותבה וכן אמר אלינו הוו עלי עדים וקנו ממני בכל לשון של זכות ועכשיו כתובו וחתומר ותנו למ אליה

Gelegen ist. Er sagte uns: "Seid meine Zeugen, übernehmet von mir in rechtskräftiger Form, schreibet jetzt, unterschreibet und übergebet dem M. Eliah

הכהן בר מ צדוק הכהן גע להיות בידו לראיה ולזכות מחמת שרציתי ברצון נפשי שלא באונס ובלא

Kohen bar M. Zadoq Kohen (er ruhe in Eden!), damit (dies Document) in seiner Hand ein gültiger Beweis dafür sei, dass ich es (den Verkauf) freiwillig that, nicht nothgedrungen, ohne

שום) מעות ושכחה אלא בלב שלם ובנפש הפצה וגוף בריא ונמלתי וקבלתי ממנו שבע מאות

8

10

11

Irrthum und ohne Vergessen, sondern mit ganzem Herzen, williger Seele und gesundem Leibe. Ich nahm und empfing von ihm sieben hundert

וחמשים כסף חצים שיהיה שלש מאות ושבעים וחמשה כסף ממטבע קירימי כסף נקי…יעובר מיד

Und funfzig Silberlinge (Hälfte drei hundert und fünfundsiebenzig Silberlinge) Krimschen Gepräges, reines Silber, ...., gangbare Münze,

ליד בלי פסולת ומכרתי לו בהם ספר זה המגיע לי מנהלת אבי הגזכר לעיל ומירשתו שהוא חמש ונביאים

Ohne Beimischung. Dafür verkaufte ich ihm dies Buch, das mir zugefallen aus dem Nachlass meines oben erwähnten Vaters und seiner Erbschaft, welches enthält den Pentateuch, die

ראשונים ואחרונים וכתובים והם עשרים וארבעה ספרים של נביאינו זה מכירה שמכרתי לו מכירה

Ersten und die letzten Propheten, sowie die Hagiographen, also die 24 Bücher unserer Propheten. Dieser von mir vollzogene Verkauf ist ein

16

שלימה שרירא וקיימא וחלוטה בלי חרטה ויש לו רשות לירש 12 ולהנחיל ולהחסין למשכן ולרהין (י)ול Vollständiger, feststehender, endgültiger, unabänderlicher Verkauf. Er (der Käufer) hat das Recht zu vererben, zu vermachen, zu überlassen, zu verpfänden, zu versetzen, zu... וליתן במתנה לכל מי שירצה וקבלתי שמר מכירה זו עלי ועל 13 ירתי בתראי לשנאה (?) ולייאה ולייי Und zu verschenken jedem Beliebigen. Ich nehme diesen Verkaufbrief [d. h. seine Folgen] auf mich und alle meine Erben.... ולייא מכירה זו מכל דין וערעור ואין רשות לכל אדם בעולם 14 למחות (מה שכתבתי) ברצון נפשי (Ich verpflichte mich zu sichern) diesen Verkauf gegen jeden Process und Protest. Niemand in der Welt hat das Recht auszulöschen, (was ich) freiwillig (schrieb)... לו וכל מי שיבוא מארבע רוח(?) עלמא בר או ברתה אח ואחות 15 ייורש ונוחל יהודי ....Jeder, der kommt von einer der vier Himmelsgegenden sei es Sohn, Tochter, Bruder oder Schwester..... אוכל נכסי ופורע בין(?) שיבוא ברשותי ושלא ברשותי ויקום 16 ויה יינע(רער) ייידינא עם כו אליה .... der kommt, mit oder ohne meine Erlaubniss, protestirt (und) einen Process (anfängt) mit M. Eliah הכהן הנזכר מחמת עשרים וארבעה ספרים זה שהם כרך אחד 17 שמכרתי ..... בין בדיני ישראל Kohen wegen dieser aus einem Bande bestehenden Bibel, welche ich verkaufte . . . . es sei vor einem jüdischen Gerichte ובין בדיני אומות העולכם בערכאות של נויכם ולא שיירתי 18 לעצמי ממכירה יייולא נשתיירה (ביר) Oder vor einem nichtjüdischen, vor einem heidnischen Tribunal. Ich vollzog den Verkauf rückhaltlos; eben so wenig

ם אלירה הכהן הנזכר מדמי מחיר ספר זה הסכובם הנזכר 19 לעיל שהוא שבע מאות וחמשים כסף ממטבע M. Eliah Kohen von dem oben erwähnten Verkaufpreise (750 Silb.) הנזכר שווה פרוטה וקבל עלוהי אליה זה הנזכר לעיל אחריות 20 שטר מכירה זו כ(אחריו)ת (?) כל שטרי מכירות Auch nur einen Heller".- Dieser oben erwähnte Eliah nahm die Verantwortlichkeit für diesen Verkaufbrief auf sich, wie es sein muss bei allen Verkaufbriefen, ושטרי הודאות והלוואות דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי 21 אלא יייוכחוזק כל שמר Verpflichtungsschreiben und Schuldscheinen, welche rechtsgültig sein sollen.... ה(נעשה) בישראל מיוטא דנן ולעלם וקנינא מאליה בר אברהם הנזכר קנין גמור וחמור: ....von jetzt an auf immer. Wir übernahmen (den verkauften Gegenstand) von dem erwähnten Eliah bar Abraham endgültig und rechtskräftig במנא דכשר למקנייא ביה (ו)כל מה דכתוב ומפרש לעיל והכל 23 שריר ובריר וקיים Vermittelst eines dazu tauglichen Geräthes. Alles, was oben geschrieben und auseinandergesetzt ist, ist endgültig festgesetzt.  $^{24}$ 

ובכל זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהניגו

ועל החתומים

Von den folgenden Zeugenunterschriften ist nur noch der Name יעקב בר שלמה leserlich.

25

behielt

4. 5. מחזור קמן der Sonnencyclus von 28 Jahren, מחזור קמן der Mondcyclus von 19 Jahren. Das Jahr (5635=1874/75) ist das elfte Jahr in dem 297sten מחזור קמן, das siebente in dem 202ten מחזור גדול.

- 5. למניינא, vgl. Epigr. Nº 98, Z. 41 (Cod. F 85, s. S. 118. 119) und Nº 115, Z. 11. 12 (v. J. 1327, Cod. B 7).
  - 6. אמר. Die Worte des Verkäufers reichen bis Z. 20.
  - 6. לשון של זכות, vgl. Epigr. Nº 125, Z. 5 (B 3, S. 233).
  - 8. שום, fast ganz ausradirt; vom Schreiber?
- 8. בלב שלם, vgl. Epigr. 119, Z. 7 (vom J. 1337, B 12); Epigr. 140, Z. 9 (vom J. 1380, das.).
- 9. ממטבע קירימי, vgl. Epigr. 141, Z. 6 (vom J. 1388, B 12); Ep. 114, Z. 6 (vom J. 1321, das.); Ep. 116, Z. 6 (v. J. 1329, das.).
  - 12. שלימה, vgl. Epigr. 119, Z. 8; Ep. 140, Z. 9. 10.
  - 12. ולהרהין, man erwartet

רוח, abgekürzt für רוחות. Die Lesung der mit einem Fragezeichen versehenen Wörter ist nicht zweifellos.

- 18. בערכאות ist die talmudische Bezeichnung der nichtjüdischen (heidnischen) Gerichte.
- 21. אסמכתא, Levy, Chald. Wörterb. II, 171<sup>b</sup>: "Baba mezia 66<sup>a</sup> fg. אסמכתא לא קניא eine blosse wörtliche Versicherung macht noch nicht das eigentliche Kaufgeschäft".—יסופסי, Levy, I, 316<sup>b</sup>: "Baba bathra 44<sup>b</sup> מופסא דשמרא ein Wechselformular, wo nämlich die wesentlichen Momente, wie Datum, Summe und Unterschrift [קורף] noch auszufüllen sind".
- 22. Zur Vollziehung eines rechtsgültigen Kaufes gehört auch קבלת קבין, d. i. die symbolische Uebernahme des Besitzes, vollzogen durch Berührung eines den Zeugen gehörenden Tuches oder Kleides seitens des Verkäufers wie des Käufers.
  - 24. Nehem. 10,1.—25. Nehem. 10,2 Anf.

### No. B 7.

(Pinner S. 33, 34).

Pentateuch, gefunden in Karassu-Bazar nach Firkowitsch in der Epigraphensammlung, in Kafa nach Firk. im Prospect. Inhalt: Num. 23,7—Deut. fin.~42 Blatt, 3 Col. zu 24 Zeilen. Schrifth. 26%, Schriftbr. 20% Cm.~Lagen von je acht Blättern.

Grosse und kleine Massora.~Bl. 19%, 22% (bis), 27%: בסיפ מונ ohne Cholempunct.~דיה wie Ben Ascher.

יהיה שמיר שמיר 23,24 מוצא 31,28; מוצא 31,28 שפטים Am Schluss des Codex stehen zwei Epigraphe:

1

Epigraph Nº 115, datirt vom J. 1327:

1 ......

(בן ר) שלמה ....

שכתבתי זאת 4

...habe geschrieben diese

התורה הקדושה חמש המגלות Heilige Thora mit den fünf Megilloth

עם הפטרות שאחריה ובדקתיה

Und den Haphtaren und habe sie verglichen

בכל יכלתי מספרים מוגהים

Nach besten Kräften mit correcten Büchern.

ונשלמה בידי בששי לשבוע בחדש

Sie wurde von mir vollendet Freitag, שבט בעשרים ואחד יום בו שנת

Den 21. Schebat, im Jahre

חמשת אלפים ושמונים ושבע אלפים

Fünftausend und siebenundachtzig

לבריאת העולם כפי הספר שאנו Der Schöpfung nach unsrer gewöhnlichen

סופרים ומבקש אני שלמה מכל Rechnung. Ich Salomo bitte Jeden,

הקורא בספר הזה וימצא בתוכו Der dies Buch lesen und darin einen Irrthum oder

| 14 -     | שום שנגה או שבוש שלא (ידין)                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|
|          | Fehler finden wird, dass er mich nicht streng                 |
| 15       | אותי לכף חובה אלא ידינני לכף זכות                             |
| er e     | Beurtheile sondern nachsichtig richte:                        |
| 16       | כי כה הבשר חלש או שמא יהיה                                    |
|          | Denn die Kraft des Fleisches ist schwach. Vielleicht war ja   |
| 17       | מהספר שהעתקתיו ממנו ואתחנן                                    |
|          | Der Fehler schon in dem Buche, welches ich copirte. Ich bitte |
| 18       | אני לפניו שיתקן הרעות רק יקשיב                                |
|          | Ihn (den Leser), dass er das Falsche berichtige, aber dabei   |
| 19       | איך ישלח ידו פן יכשילני כי צורי                               |
|          | Vorsichtig sei, damit er mich nicht zu Falle bringe: Denn     |
| 20       | יודע איך נצטערתי למצוא דברי mein Schöpfer                     |
|          | Weiss, wie ich mich bemühte "liebliche Worte zu finden,       |
| 21       | חפץ לכתוב יושר דברי אמת בראותי                                |
|          | Um richtig wahre Worte zu schreiben", weil ich sah, dass      |
| 22       | ספרים רבים מעורבים מקדמונים                                   |
|          | Viele Bücher seit lange fehlerhaft sind.                      |
| 23       | (לכל ידוע כי יש חלוקה בין)                                    |
| ,        | Jedem ist bekannt, dass eine Verschiedenheit besteht zwischen |
| 24       | בן אשר (ובין) בן נפתלי ואנחנו (סומכים)                        |
|          | Ben Ascher und Ben Naphtali. Wir stützen uns                  |
| 25       | על משמעת בן אשר ולא                                           |
|          | Auf die Meinung Ben Ascher's und nicht                        |
| 26       | ·····································                         |
| 27       | יע(ן)<br>לי את אדני פלט<br>כי ש                               |
| 28       |                                                               |
| 29       | ישראל על אח(ד)                                                |
| 30<br>31 | שאנשים אשר<br>ומחריש הוא)                                     |
| 32       | 2 (2411 W 111W V                                              |
| 33       | ······································                        |
|          |                                                               |

את הברית אשר כרת את (אבתינו) (קדושי) ארץ וישפיל (את אויבינו) (ישיב) שבותנו ויקבץ (נדחינו בעולם ויקיים לראות בטובת בחיריך אלהים ברוך יהוה לעולם אמן ואמן)

Die eingeklammerten Wörter sind nach Firköwitsch und Pinner ergänzt. Das Epigraph ist stark überschmiert und schwer zu lesen.

20. 21. Vgl. Kohel. 12,10.

37. ישיב, von hier an ist die Zeileneintheilung nicht mehr zu bestimmen.—לראות בו', s. Psalm 106,5.

 $^2$ .

Ein Kaufcontract, datirt vom J. 1462. Da derselbe jetzt nicht mehr lesbar, geben wir den Text nach Pinner S. 34. Die eingeklammerten () Wörter hat Firkowitsch in seinem Exemplar des Prospects hinzugeschrieben:

עדות שהיתה כפננו (בפנינו 1) חותמי מטה ביום רביעי לשבוע בחדש ואדר בכ' יום בו שנת י'ר'ז'ה' לששה ביום הזה מכר מר שר שלום בן כה' משה ג'ע' זאת התורה השלמה עם הפטדות (ההפ' (דirk. 'הולה ממנילות כולה (כולהם (Firk.) שלימים י'ליוסף הלוי בן (כבוד) יחיאל הלוי (קבל הדמים מידו ולא נשאר אצל לזה ליוסף הלוי בן כבוד יחיאל הלוי מפרוטה ולעילא ומכירה גמורה פסוקה חלוטה ייהנשמע לפנינו כתבנו והכל שריר) ר' אליעזר בן כהר' זכריה (גע')עד (מר חגוכה מר חנכה הכהן בן מר משה הכהן (גע' עד יחיאל הכותב ייא הלוי גע' עד מר שלמה ייעד ואני) יאשיהו העצב (העלוב Firk.) הכותב יייווא עד)

### No. B8.

(Pinner S. 35).

Pentateuch. Inhalt: Deut. 28,41—Deut. fin.~6 Blatt, 3 Col., 25 Zeilen. Schrifth. 24<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, Schriftbr. 22 Cm.

Grosse und kleine Massora. יששכר ohne Dagesch.

Auf der letzten (leeren) Seite steht ein Epigraph vom J. 1419 (Firkowitsch im Prospect will הקמט 1389 lesen):

| 1  | זכרון עדות שהיתה בפנינו אנחנו                                  |
|----|----------------------------------------------------------------|
|    | Wir bezeugen, dass vor uns, die am Schluss dieses              |
| 2  | החותמים בשולי הנשתוון הלז איך                                  |
|    | Documentes Unterschriebenen,                                   |
| 3  | בא לפנינו יעקב בר יוסף גע ואמר                                 |
|    | Trat Jakob bar Joseph (er ruhe in Eden!) und zu uns sprach:    |
| 4  | לנו היו עלי עדים נאמנים על אודות                               |
|    | Seid mir zuverlässige Zeugen dafür,                            |
| 5  | איך מכרתי זה החמש עם חמש                                       |
|    | Dass ich diesen Pentateuch mit den fünf                        |
| 6  | מגלות והם כשרות לכבוד מרדכי יל                                 |
|    | Gesetzmässig geschriebenen Megilloth verkaufte an den geehr-   |
|    | ten Mordechai (er lebe lange!),                                |
| 7  | בֹכֹהֹר יאשיהו רֹיֹת ברכ לבנים והגיע                           |
|    | Den Sohn des g. R. Joschijahu (der Geist Jahve's leite ihn zur |
|    | Ruhe!) für 220 Aspern. Ich erhielt                             |
| 8  | בידי אלו המעות ביום שני ז' לחודש                               |
|    | Das Geld Montag, den 17. des Schaltmonats,                     |
| 9  | הנוסף שנת (הק)עט ליצירה ומהיום                                 |
|    | Im J. 5179 der Schöpfung. Von heute an                         |
| 10 | הזה איני זוכה בו ולא כל הזוכה ירושתי                           |
|    | Habe ich kein Recht an das Buch, auch nicht mein Erbe.         |
| 11 | שין [?אין .] די ימחה בידיה בכל זמן ועדן                        |
|    | Niemand soll jemals dagegen protestiren                        |
| 12 | לפני כל יודעי דת ודין                                          |
|    | Vor den Gesetzkundigen.                                        |
| 13 | ר שלמה בכר שבתי גע                                             |
| 14 | ד מושיק · בכר יצחק רֹיֹת                                       |
| 15 | ר ישועה הלוי בר משה הלוי                                       |
| 16 | (ואני) העצב נבזה אלי(ה בן) מיכאל ע'                            |
|    | 7. לבן, Asper, Albus, s. Zunz, Zur Geschichte und Literatur    |

S. 548; Steinschneider, Hebr. Bibliographie XV(1875), S. 14.15.

ZWEITER THEIL, CODEX B 8.

11. Die Lesung der vier Wörter vor בכל ist fraglich. Der Sinn ist offenbar, dass der Verkauf durch keinen Protest (מחה talm. protestiren) angefochten werden können soll.

## No. B 9.

(Pinner S. 35. 36).

Pentateuch, gefunden in Karassu-Bazar. Inhalt: Deut. 31,23-Deut. fin. Diese Numer ist ein Theil des Codex F 85 (s. Theil I, S. 112-121).

# No. B 10.

(Pinner S. 36).

Pentateuch. Inhalt: Gen. 1,1-1,12.~7,17-8,12.~2 Blatt, 3 Col. zu 18 Zeilen. Schrifth. 31, Schriftbr. 271/2 Cm.~Die äusseren Ränder sind abgeschnitten.

Grosse und kleine Massora.

Die erste (leere) Seite enthält zwei Epigraphe:

Epigraph No 73, nach Firkowitsch und Chwolson (S. 52 Anm. 2 [wo ,73" zu lesen]; 96 Anm. 1; 98 Anm. 1) dem Ende des zehnten Jahrhunderts angehörend:

- זאת התמימה התורה הקדושה Diese vollkommene Thora, die heilige
- והטהורה הנכבדה והיקרה Und reine, die geehrte und kostbare,
- ההדורה והברורה הקדישהו Die prächtige und lautere, hat geweiht
- מר כלב הכהן בן יוסף וכן Mar Kaleb Kohen ben Joseph. Wahrlich

| 5   | הקדישה והוא קדש ליוי אלהי                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------|
|     | Geweiht hat er sie, und heilig ist es (das Buch) Jahve, dem Gott |
| 6   | יש לא ימכר ולא יגאל והוא                                         |
|     | Israels. Nicht werde es verkauft noch gekauft. Es sei            |
| 7   | קהל ממן תרקא בקדושתה                                             |
|     | In der Gemeinde Taman Tharqa in seiner Heiligkeit,               |
| 8 . | בכנסת מַחְמִ בשפת הים                                            |
|     | In der Gemeinde Techt, die am Meeresufer                         |
| 9   | מושבה ארור גונבו וארור                                           |
|     | Liegt. Verflucht wer es stiehlt,                                 |
| 10  | מוכרו וארור קונהו וארור                                          |
|     | Verkauft, erwirbt oder                                           |
| 11  | מחליפו וארור מי שישימהו                                          |
|     | Vertauscht; verflucht wer es                                     |
| 12  | משכון וארור מחליף ממנו                                           |
|     | Verpfändet! Verflucht wer in ihm                                 |
| 13  | אות א למחות כדי להשחיתו                                          |
|     | Einen Buchstaben verändert, um es zu                             |
| 14  | מקדשתו ברוך שומרו וברוך                                          |
|     | Entweihen! Gesegnet aber wer es behütet,                         |
| 15  | מצניעו וברוך מסתירו ומצילו                                       |
|     | Verwahrt, verbirgt oder rettet                                   |
| 16  | בעת צרה וברוך הכותב והקורא                                       |
|     | In der Bedrängnisszeit! Gesegnet wer daraus abschreibt ode       |
| 17  | ממנו וכרוך יהיה כל שימצא darin liest;                            |
|     | Gesegnet sei Jeder, der darin                                    |
| 18  | בו שגג וטעות ויגיההו וברוך                                       |
|     | Ein Versehen oder einen Fehler findet und berichtigt!            |
| 19  | יהיה זה האיש מ כלב הכהן                                          |
|     | Gesegnet sei dieser Mann M. Kaleb Kohen                          |
| 20  | בן מ יוסף הכהן כופו לוגרין                                       |
|     | Ben M. Joseph Kohen (Kufu Logarin                                |
|     | · ·                                                              |

סוני בן ד יצחק בן ד כלב Ssuni) ben R. Isaak ben R. Kaleb בן ד יוסף מן הכהגים המיוחשים Ben R. Joseph aus der Zahl der Priester edler Abstammung. וכן הקדישו בעבור כפרת נפשו Wahrlich geweiht hat er es zur Sühne seiner Seele, לחיי עולם ואלהי יש יברך לזה Um das ewige Leben zu erlangen. Der Gott Israels segne diesen האיש והאל יזכהו ויתן חלקו Mann, und Gott gebe ihm in Gnaden Antheil עם הצדיקים בימיו יבוא לציון Mit den Gerechten. "In seinen Tagen komme der Erlöser נואל ולשבי פשע ביעקב נאם Für Zion und für die Bussethuenden in Jakob, spricht יוי ויתן שם מוב בעולם הבא ככת Jahve". Er gebe ihm guten Namen in der zukünftigen Welt, wie geschrieben ist: ונתתי להם בביתי ובחמ יד ושם "Und ich gebe ihnen in meinem Hause und in meinen Mauern Ruf und guten Namen מוב מבנים ומבנות שעאלאלי Durch Söhne und Töchter" u. s. w. ויהא לו זכר מוב בעולם הזה כאמור Es werde ihm auch ein gutes Andenken in dieser Welt, wie es heisst: וכל ההקדש אשר הקדיש שמואל "Und Alles, was geweiht hat Samuel הנביא ושאול בין (sic) קיש בידי יחיאל Der Prophet und Saul b. Qisch durch Jechiel הגרשוני וג' נהיה לחלק מוב Gerschuni u. s. w.". Mögen wir werden zu einem guten Antheil ול ייולגאולה יי 

7. מכן תרקא=Tamatarqa, Matarcha, Taman.

בברכתם ובארירתם מסויים

8. ๒๓๒, Stadttheil von Matarcha. Epigr. 7, Z. 12 (F 13, S. 33) ist ๒๒๒ geschrieben.

22. המיוחשים cf. Ep. 74, Z. 1 und Ep. 27, Z. 13 (S. 53).

26—28. Jes. 59,20.—29. 30. Jes. 56,5.

32-34. Vgl. I Chr. 26,28. 26,21.

2.

Epigraph Nº 74 (vgl. Chwolson S. 96-98), unbeholfen stilisirt:

אני כלב בן יוסף הכהן המיוחם Ich Kaleb b. Joseph Kohen von edler Abstammung

לפני עד(ת?) הקדשתי 2

Habe in Gegenwart der Gemeinde auch mein Haus geweiht,

גם ביתי היא הבנוי אצל ביתו של

Welches gebaut ist neben dem Hause, das

ירושת יוסף בן חנוכה ופתחו נגד 4

Joseph b. Chanukah geerbt hat. Seine Thür ist

מזרחי וצד הימין. בנגבי וצד השמאל

Mir östlich, seine rechte Seite mir südlich, seine linke Seite

בצפון ואחריו דרומי וכך הקדשתיה 6

Nördlich und die Rückseite südlich. Und so habe ich es geweiht,

מחמת שבנזרתו הרוצה תשובה

Weil ich durch die Bestimmung Dessen, Der Busse liebt

והמקבל כדי שלא היה לי בן או בת 8

Und annimmt, weder Sohn noch Tochter hatte

מימי והיא יהיה קודש ליוי אלהי

Von jeher. Es sei heilig Jahve, dem Gotte

יש לא ימכר ולא יגאל ובחותמות

Israels. Nicht werde es verkauft noch gekauft. Durch heilige

11 מקדושות השאדות יהא מקודש

Zeugenunterschriften sei es geweiht

|    | Und mit ihrem (der Zeugen) Segen oder Fluch belegt.         |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 13 | הבית יהא לעניים ולאכיונים                                   |
| •  | Das Haus soll dienen für Elende und Arme                    |
| 14 | מושב והנחה מעומה מזרם מים                                   |
|    | Als Asyl und Zufluchtsort vor Regen,                        |
| 15 | ומחורב צל מדרך התשובה וכפרת                                 |
|    | Und gegen Sonnenbrand (gewähre es) Schatten. (Dies geschah) |
|    | zum Zweck der Busse und zur Sühne der                       |
| 16 | עון לשתי עולמות כאמור הסולח                                 |
| ,  | Sünde, zur Erreichung beider Welten, wie es heisst: "Der    |
| 17 | לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי vergiebt                      |
| •  | Alle deine Sünden, Der heilt alle deine Gebrechen,          |
| 18 | הנואל משחת חייכי וג'                                        |
|    | Der erlöst vom Verderben dein Leben" u. s. w.               |
| 19 | אמן סלה                                                     |
| 20 | הללויה                                                      |
| 21 | ר אהרן ברב שמואל המנוח עד והני אפר[ים]                      |
| 22 | ברב הגי שלמה המנוח עד' שבתי הכה[ן בן]                       |
| 23 | יעקב המג עד' משה בן שלמה עד'                                |
| 24 | בן יעקב ענ עד' ר יוסף בן בנימין עוד                         |
| 25 | דניאל בן מרדכי עד' אליעזר בן שלמה (עד)                      |
| 26 | יוסף הבחור הכשר בן יצחק נב עד'                              |

8. מפני שלא hier gleich כדי שלא.

14. מזרם על, מורם vgl. Jes. 4,6.

16-18. Psalm 103,3. 4.—24. עֹנ wohl gleich נורהו עדן) נע יויס אויס אויס אלי.

26. נוחו בעדן=נב, s. Zunz S. 342.

Die Datirung beider Documente beruht auf dem nicht in Petersburg befindlichen, aus zwingenden inneren Gründen (Kafa in der Mitte des 9. Jahrh., vgl. oben S. 109. 141!) für gefälscht zu haltenden Epigraph N° 21 (s. Anhang), das vom J. 850 datirt ist (s. Chwolson S. 95. 98. 100. 116 [wo irrig "20"]), und in welchem

פון הכהנים המיוחשים עד צדוק הכהן אשר כהן אשר כהן המיוחשים עד צדוק הכהנים המיוחשים עד צדוק הכהן אשר כהן פון הכהנים המיוחשים עד צדוק הכהן פרשה erwähnt wird. Die geschichtlichen Betrachtungen Chwolson's (S. 95 ff.) sind sonach unbewiesene und unbeweisbare Phantasieen, und Niemandem wird sich mehr der Gedanke aufdrängen, "dass jene edlen Priester, deren priesterlicher Adel und deren Abkunft von dem Hohepriester Zadok so oft [!?] von ihren Gemeindegenossen hervorgehoben wird, Ton angebende Nachkommen der alten Sadducäer waren" (a. a. O. S. 97).

## No. B 11.

(Pinner S. 37).

Pentateuch, gefunden in Kafa. Inhalt: Deut.  $31,26-32,21.\sim$   $33,24-34,12.\sim$ 2 Blatt, 22 Zeilen. Schrifth. 16, Schriftbr.  $13\frac{1}{2}$   $14\frac{1}{4}$  Cm.

Ohne Massora. יהוה nur mit Kamez.

Blatt 2<sup>b</sup>, am Schluss der ersten Columne von der Hand des Schreibers:

## חזק הכותב ואמיץ הקורא

Am Schluss der 2. Col., von derselben Hand, Epigraph  $N^0$  146, vom J. 1419:

ישראל בכהר שלמה שרבים הזהב כתב את החומש הזה לר חלבו ונשלם במד לעמר כל לחדש אייר בשנת הקעם: השם יזכהו להגות בו הוא ובניו ובני בניו עד סוף כל הדורות:

מנס

4. לעמר, s. zu F 86, S. 123.

### No. B 12.

(Pinner S. 37. 38).

Prophetae priores et posteriores, 1840 in Kafa gefunden. Inhalt: I Sam. 10,2—Mal. fin.~I Reg. 1,1: Bl. 38°.~Jes. 1,1: Bl. 81°.~Jer. 1,1: Bl. 112°.~Ezech. 1,1: Bl. 150°.~Hos. 1,1: Bl. 184°.~212 Blatt, 2 Col., 25 Zeilen. Schrifth. 22¹/2, Schriftbr. 18 Cm.~Blatt 47, welches I Reg. 8,64—10,1 enthält, ohne Massora.—יששבר

In der Vocalisation manche Abweichungen (mehrfach Segol statt Zere, Pathach statt Kamez u. s. w.). Auch der Consonantentext differirt nicht selten von den gedruckten Bibeln, namentlich hinsichtlich der scriptio plena, bez. defectiva.

Joel 1,2 אבתיכם statt אבתיכם

והילילו statt והיללו

שעורה statt שערה 1,11

1,17 אוצרות statt אצרות

1,17 הביש statt הביש

2,5 אכלה statt אוכלה

2,7 ירצון statt ירצון

בחומה statt בחמה

2,9 ירצון statt ירצון

יבשר statt יבושר 2,26

Am Schluss des Maleachi, Bl. 211<sup>a</sup>, steht, jedoch nicht von der Hand, welche den Codex schrieb:

## חזק הקרא ואמיץ הכתב ברוך נותן ליעף כח אני שלמה בר דויד

Die Worte ברוך (Jes. 40,29) mit vorgesetztem ברוך finden sich seit den letzten Decennien des 13. Jahrhunderts nicht selten am Schluss von Manuscripten, besonders bei deutschen Abschreibern,

s. Zunz, Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesellsch. 1871 (XXV), S. 650.

Fünf Kaufcontracte erzählen von den Geschicken der Handschrift während des 14. Jahhunderts.

1

Blatt 211°, am Schluss der ersten Columne, Epigraph Nº 114, vom J. 1321:

עדות שהיתה לפנינו אנו חותמי מטה ביום רביעי לשבוע בחדש מרחשון בעשרים וחמשה יום בו שנת חמשת אלפים ושמונים ואחד שנים לבריאת העולם ביום מכר ר דויד הזקן בן מ יהודה זה הספר שמונה ספרים עבר ועתיד בארבע מאות וחמשים כספי קירימי ליהודה בן מ אליא וקבל הדמים לידו ומכרם זו מכירה שלימה בלי החזרה בעדות ר יוסף בן מ אברהם ד עובדיה בן ר הלל ע׳ אברהם הגר ע׳ יוסף נין סלח דין ע׳ אליא הלוי בן ר חזקיה הלוי המלמד

5. עבר ועתיד für die Vergangenheit und die Zukunft, d. h. für alle Zeit.

- 6. כספ' קירימי, s. zu B 6, S. 244.
- 6. יהודה בן אליא, s. Epigraph 116, Z. 14.
- 10. כלח דין, s. zu F 15, Ep. II, S. 45 Anf.
- 10. אליא בן חזקיה, als Zeuge auch Epigr. 119, Z. 17 (vom J. 1337, B 12); Ep. 125, Z. 14 (vom J. 1350, B 3).

 $^{2}$ 

Blatt 211°, Col. 2, Epigraph Nº 116, vom J. 1329:

עדות שהיתה בפנינו אנו חתומי מטה ביום ד לשבוע בחדש כסליו בכז יום בו שנת חמשת אלפים ופט שנים ליצירה מכר ר יהודה ברפ כספי קירטי וקבל הטעות מידו ולא נשאר אצלו פרוטה והנשמע לפנינו כתבנו שריר ובריר וקיים אברהם בן שבתי גע אברהם בן יצחק אברהם בן ר ישראל ע׳ יצחק בן

יצחק בן אברהם יבמי ומי

8. שריר כוי, s. zu A 11, S. 205.

13. ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי Psalm 24,5-יבמי ומי.

3:

Blatt 212<sup>a</sup>, Epigraph Nº 119 (punctirt), vom J. 1337:

עדות שהיה (sic) לפני חתומי מטה ביום ראשון לשבוע בחודש אלול בחמשה יום בו שנת חמשת אלפים ותשעים ושבעה שנים לבריאת העולם ביום הזה מכר יצחק בן מ אליא גניטי עם אמו כלי בת שבתי לר מרדכי בן ר מוביא בק ו יייי עובר לסוחר בלב שלם ובנפש הפצה מכירה שלימה בלי החזרה פסוקה וחלומה ומי שיקום ויערער יהיו דבריו במלים כחרש הנשבר ונתקיימו אלו שמונה ספרים לר מרדכי והשם יזכהו להגות בו הוא וזרעו אחריו ומה ששמענו מפיהם כתבנו להיות לזכרון עדות שריר וקים / היפת בן היעקב ע׳. שלמה הזקן בן מ יעקב ע' אברם בגי בן משה צדוק הכהן בן ישועה הכהן ע׳ אליא הלוי בן ר חזקיה

5. גנישי, vgl. Epigr. Nº 26 (vom J. 905, s. Anhang) und (?) Epigr. Nº 13 (vom J. 843, A 5, S. 192).

7. בלב שלם, s. zu B 6, S. 244.

ZWEITER THEIL, CODEX B 12.

8. שלימה, שלימה, s. zu B 6, S. 244.

10. בחרש, vgl. Epigraph 139, Z. 6 (vom J. 1378, S. 234); Epigr. 140, Z. 11 (vom J. 1380, B 12).

14.—16. 'y, s. zu A 9, S. 199.

17. Elia, s. Epigr. 114, Z. 10.

4.

Blatt 2112, 2. Col. oben, Epigraph No 140, vom J. 1380:

עדות שהיתה בפנינו אנחנו חותמי -

Wir bezeugen, dass in unserer, der Endesunterschriebenen,

ממה ביום רביעי לשבוע בחודש

Gegenwart, Mittwoch, den 5. Ijar,

אייר בחמשה יום בו שנת חמשת אלפים

Im Jahre fünftausend

ומאה וארבעים שנים לבריאת העולם

Einhundert und vierzig der Schöpfung-

ביום הזה מכר נתנאל בן ר' מוביה בן ר מרדכי

Heute verkaufte Nathanael b. R. Tobiah b. R. Mordechai

למ ר שמחה בן ר שלמה אלו שמונה 6

Dem Mar R. Simchah b. R. Salomo diese acht

ספרים עבר ועתיד ראשונים ואחרונים

Bücher für alle Zeit

8 במאה ועשרים כספ' עובר לסוחר וקיבל הדמים לידו

Um 120 Silberlinge, gangbar beim Kaufmann, und empfing

בלב שלם ובנפש חפצה מכירה שלמה

Verkauft hat er es gern und willig, mit vollständigem

בלי החזרה פסוקה וחלומה ומי שיקום 10

Unwiderruslichem, abgeschlossenem und endgültigem Verkaufe.

Wer sich dagegen

das Geld.

ויערער יהיו דבריו במלים כחרש הנשבר

Auflehnt—dessen Worte seien nichtig wie ein zerbrochener Scherben.

ונתקיימו אלו השמונה ספרים לר שמחה Zuerkannt sind diese acht Bücher dem R. Simchah.

והשם יוכהו להגות בו הוא וזרעו וזרע

Gott würdige ihn darin zu lesen, ihn und alle seine

14 יורעו אחריו שנא לא ימושו מפיך ומפי זרעך ונ'

Nachkommen, wie es heisst: "nicht sollen sie weichen von deinem Munde und vom Munde deiner Nachkommen" u. s. w.

ומה ששמענו מפיהם כתבנו וחתמנו

Was wir aus ihrem Munde hörten, haben wir aufgeschrieben

und unterschrieben, להיות לזכרון עדות שריר ובריר

Damit es ein dauerndes Zeugniss sei. Es ist deutlich und

וקיים 17

Endgültig festgesetzt.

ו שמואל בן ר אברהם תנצבה עד' 18

R. Samuel ben R. Abraham (Seine Seele u. s. w.) Zeuge.

וֹ יהודה בן רֹ שלמה וֹצׁל עד׳

R. Jehuda b. R. Salomo (ges. And.) Zeuge.

מוביא בן ר יהודה נבתויא עד' פי

Tobia b. R. Jehuda (Seine Seele ruhe u. s. w.) Zeuge.

ואני חזקיה הלוי בן ר אליא המלמד ממקומי עד

Und ich Hiskiah Levi ben R. Elia, des Lehrers (Zerschmettere u. s. w.), Zeuge.

Ursprünglich stand hier ein andres Epigraph, welches weggewischt ist, und von dem jetzt nur noch einige Worte zu erkennen sind.

5. מוביה, die ersten vier Buchstaben auf Rasur.

20. נבתויא, s. S. 119.—21. ממקומי, s. S. 44.

21. Hiskiah, s. S. 234 Anf.

5.

Blatt 150°, am Schluss des Jerem., Epigraph N° 141, vom J. 1388 (Chwolson S. 104):

13

14 15

| 1  | ביום שני לשבוע ביו לירח תשרי בשנת הקמח ליצירה                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Montag, den 17. Tischri, im J. 5148 der Schöpfung,                                                                       |
| 2  | איך מ שמחה בר שלמה נע' למ (sic) כוגאה ברהים שאה בר<br>ישועה נע'                                                          |
|    | Verkaufte M. Simchah b. R. Salomo an M. Chodscha Brahim                                                                  |
| _  | Schah b. R. Jeschua'h                                                                                                    |
| 3  | דר ספרים שהם ספרי הקדש ג כרכים כרך אחד נביאים ראשונים<br>Die 24 heiligen Bücher: drei Bände, von denen dieser die erster |
| 4  | נביאים אחרונים והוא זה וכרך אחד חמש תורה וכרך אחד כתובים                                                                 |
|    | Und die letzten Propheten enthält, ein andrer den Pentateuch                                                             |
|    | und der dritte die Hagiographen.                                                                                         |
| 5  | מלבד אלה עוד ספר דקדוק הנקרא שפת יתר כרך אחד בשעה                                                                        |
|    | Ausserdem verkaufte er auch die Grammatik "Sefath Jether                                                                 |
|    | in einem Bande, Alles für 375                                                                                            |
| 6  | ממטבע קירימי והניעו כלל מעות לידי שמחה זה ולא נשאר<br>אצל                                                                |
|    | Krimschen Gepräges. Das gesammte Geld kam in die Hand<br>dieses Simchah. Nicht behielt                                   |
| 7  | מוגאה ברהים שאה מדמי מחיר אלדה מפרוטדה ולעילים.<br>ווגאה ברהים שאה מדמי מחיר אלדה מפרוטדה ולעילים                        |
| •  | והנשמע לנו                                                                                                               |
| •  | Chodscha Brahim Schah von diesem Kaufgelde auch nur einer                                                                |
|    | Heller. Was wir hörten,                                                                                                  |
| 8  | תבנו וחתמנו לחיות לעדות ליום מחר והכל שריר ובריר וקיים                                                                   |
|    | Schrieben und unterschrieben wir, damit es ein Zeugniss fü                                                               |
|    | die Zukunft sei. Alles ist deutlich und endgültig festgesetzt.                                                           |
| 9  | ר שמואל בר אהרן נע' מ מוְביא הפרנס בר יהודה נע'                                                                          |
| 10 | פוכא בר חוסאם גע'. נתנאל בר מוביא נע'                                                                                    |
| 11 | סוליימאז הפרסי בר דויד הפרסי נע'                                                                                         |

- 6. מטבע קירימי, s. zu B 6, S. 244.
- 12. Vom Buchbinder abgeschnitten.
- 13-15. Diese Zeilen stehen neben Z. 9. 10.
- 14. 15. כיד רנ', Nehem. 2,8.

## No. B 13.

(Pinner S. 39. 40).

Geschichtsbücher. Inhalt: II Sam. 6,10—II Reg. fin. Diese Numer ist jetzt mit Cod. F 80 vereinigt (s. oben S. 102—105).

## No. B 14.

(Pinner S. 40).

Buch der Könige, gefunden in Kafa. Inhalt: II Reg. 21,3—22,16.—25,6—25,30 fin.—2 Blatt, 3 Col. zu 30 Zeilen. Schrifth. 27<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Schriftbr. 21 Cm.

Ohne Massora. יהנה ohne Cholempunct.

Blatt 2b, Epigraph von der Hand des Schreibers:

| 1 | זכינו להשלים      |    | וירבה           |
|---|-------------------|----|-----------------|
| : | לשלום             | 10 | ברוך יהוה לעולם |
| • | וברוך שהביאנו עד  |    | אמן ואמן        |
|   | , הלם<br>הלם      |    | הלבלר לעד יחי   |
| 5 | ברוך נתן ליעף כח  |    | ואהרן בן שלחיה  |
|   | ולאיז אונים עצמה  |    | הכותב           |
|   | ירבה י            | 15 | עם הצדיקים ושבי |
| - | ולקווי חסדו יפרה  |    | פשע יכתב        |
|   | 5. 6. Jes. 40,29. |    | •               |

5. שפת יתר, grammatisches Werk von Ibn Ezra.

ושמואל הדל בר אברהם נע'

כותב וחותם כיד אלהי המובה

<sup>5.</sup> Nach בשעה ein Custos (ממש); Pinner fälschlich כספי.

## No. B 15.

(Pinner S. 40-44).

Fragmente des Pentateuchs mit der Uebersetzung des Onkelos, jetzt vereinigt mit Cod. F 132 (s. S. 159-161).

### No. B 16.

(Pinner S. 44-47).

Fragmente des Pentateuchs mit der Uebersetzung des Onkelos und der Haphtaren mit dem Thargum des Jonathan, jetzt vereinigt mit Cod. F 133 (s. S. 161-163).

### No. B 17.

(Pinner S. 48).

Hagiographen, gefunden in Kafa. Inhalt: Esra 2,38—Nehem. 13,15 (Bl. 1-15). Esther 8,9—Dan. 12,6 (Bl. 16-26).  $\sim$  26 Blatt Baumwollenpapier, 3 Col. zu 24 Zeilen. Schrifth.  $13\frac{1}{2}$ , Schriftbr.  $11\frac{1}{2}$  Cm.

Schöne, kleine orientalische Schrift.

Grosse und kleine Massora.

## No. B 18.

(Pinner S. 48. 49).

Fragment der persischen Uebersetzung der kleinen Propheten (Nah. 2,5-Zachar. 8,17) jetzt vereinigt mit Cod. F 139 (s. S. 165. 166).

## No. B 19.

(Pinner S. 49. 50).

Fragment des Buches der Könige (II Reg. 3,3-4,8. 8,9-9,14), jetzt vereinigt mit Cod. F 112 (s. S. 150. 151).

## No. B 19° 1).

(Pinner, Anhang S. 81-92).

Bibel, vollständig. Genes. 1,1: Bl. 1b.—Exod. 1,1: Bl. 31b.—Levit.: 56b.—Numer.: 73b.—Deut.: 98b.—Jos.: 121b.—Jud.: 136a.—Sam.: 150a.—Reg.: 184a.—Jes.: 220b.—Jerem.: 245b.—Ezech.: 276b.—Hos.: 304a.—Chron.: 327b.—Psalm.: 366a.—Iob: 397a.—Prov.: 409b.—Ruth: 421a.—Cantic.: 423a.—Kohel.: 425a.—Thren.: 430a.—Esther: 432b.—Dan.: 437b.—Esra: 447b.—Nehem.: 454a.—463a.—491 Blatt, 3 Col. zu 27 Zeilen. Höhe: 333/4, Breite 293/4, Schrifth. 21, Schriftbr. 221/2 Cm.

Grosse und kleine Massora.

יהוה ohne Cholempunct.—יהוה wie Ben Ascher.

ביה שמר מים. Nur Ex. 14,28 הבימב) הבימב s. zu A 2, S. 182) und Deut. 31,28 האבלק) ואעידה s. S. 182) am Anfange von Columnen.

Das Meerlied (Exod. c. 15) ist eingetheilt wie bei Hooght; auch V. 19 ist stichisch geschrieben:

Deut. c. 32 ist stichisch geschrieben; doch sind die Zeilen, wohl wegen des breiten Formats der Handschrift, ganz abweichend von den Druckausgaben eingetheilt:

u. s. w.

Die Massora ist ausserordentlich reichhaltig, und erhält dadurch der Codex einen noch höheren Werth.

<sup>1)</sup> B 20 (Pinner S. 50-52) ist ein Karaitisches Gebet uch.

Bl. 120°-121°: Die Sedarim der Thora: die Zahl der Verse jeder Parasche: Angabe der Pentateuchverse, in denen Psik vorkommt.

Bl. 326\*-327\*. Bl. 463\*-464\*: Dieselben Notizen über sämmtliche prophetische Bücher und die Hagiographen.

Bl. 464b-465b: Geschichte der biblischen Bücher (משה איש כרי). abgedruckt bei Pinner S. 89. 90.

Bl. 465b-490a: Massora finalis (Bl. 473b-479a und 488b-490° enthalten, zwischen goldnen, rothen und blauen Verzierungen. grossentheils in kunstvollen Linien geschriebene massoretische Bemerkungen, Bibelverse und Segenswünsche; ausserdem an einigen Stellen den Namen des Schreibers oder des Besitzers).~Bl. 479b-483b: die von Leop. Dukes unter dem Titel: "Kontres hamassoreth. angeblich von Ahron ben Ascher" (Tübingen, 1846, 16°) herausgegebenen Massorastücke, jedoch in theilweise abweichender Reihenfolge. Manche andere Abschnitte massoretischen Inhalts sind abgedruckt von Pinsker in den "Lickute Kadmoniot" (Wien, 1860). S. כלה ; כלה , vgl. auch S. לב ; לא. Ueber die Differenzen der Orientalen s. Pinsker, Einleitung S. 124 ff.

Nach dem Epigraph auf Bl. 479° (s. unten das 3. Epigr.) soll der Codex eine Copie der berühmten von Mose b. Aharon b. Ascher geschriebenen Bibel sein. Gegen diese Behauptung sprechen die zahlreichen Abweichungen von den durch den genannten Massoreten aufgestellten (befolgten) Regeln (z. B. in Bezug auf das Metheg, das Chateph pathach, das Dagesch lene).

Varianten sind mitgetheilt: bei Pinner S. 91. 92; von H. Strack in den von S. Baer und Fr. Delitzsch besorgten Ausgaben des Psalters (Liber Psalmorum, Lips. 1874) wie des Iob (Liber Iobi, Lips. 1875); und in: Hoheslied und Koheleth, erkl. von Fr. Delitzsch (Leipz. 1875).

Die Handschrift, nächst Cod. B 3 (S. 223 ff.) die wichtigste der Petersburger Bibelhandschriften, enthält folgende Epigraphe:

Blatt 1a, Epigr. No 81 (Chwols. S. 47 Anm.; Text fehlerhaft bei Pinner):

זה המהזור מקרא שלם נכתב ונגמר בנקודות ובמוסרות ומוגה יפה במדינת מצרים

Dieser ganze Bibelcodex ist geschrieben mit Punctation und Massora und sorgfältig corrigirt in Medinath Mizrajim.

ונשלם בחדש סיון שלשנת ארבעת אלפים ושבע מאורת ושבעים שנה לבריאת טולח

Vollendet wurde er im Monat Siwan des Jahres 4770 d. Schöpf., והיא שנת אלף וארבע מאות וארבעים וארבעה לגלות המלד יהויכין והיא שנת (אלת)

Das ist im J. 1444 nach der Verbannung des Königs Jehojachin, d. i. im Jahre

ושלוש מאות ותשע עשרה שנה למלכות יונים שהיא למנין [שמרות] ולפסיקת הנבואה

(1)319 der griechischen Herrschaft (dies ist die Contractenāra) und des Aufhörens der Prophetie,

והיא שנת תשע מאות וארבעים לחרבז בית שני והיא שנת שלוש מאות ותשעים ותשע

Das ist im J. 940 nach der Zerstörung des zweiten Tempels, d. i. im J. 399

למלכות קרן זעירה: 🗸 מה שזכה מבורך בן יוסף בן נתנאל Der Herrschaft des kleinen Hornes: Dessen ward gewürdigt Meborach b. Joseph b. Nathanael,

הידוע בן וזדאד הכהן ועשדה אתו לעצמו להגות בו מעמלו ומיגיע כפיו ומיזיעת אפו

Mit dem Beinamen Ben Osdad Kohen. Gethan hat er es, um darin zu lesen, mit Mühe, mit Anstrengung seiner Hände und im Schweisse seines Angesichts.

יהי רצון מלפני יהודה שיחזיק אותו בתורתו ויאמץ אותו במצותיו ויחכמו בדקדוק Es gefalle Jahve, ihn zu befestigen in Seiner Lehre. Er kräf-

14

tige ihn durch Seine Gebote, mache ihn weise durch das Studium

דתו ויאיר עיניו בתעודתו ויזכה לבנין ביתו וינחילו יוצרו שני חיי עולמים חיי העולם

Seines Gesetzes, erleuchte seine Augen durch Sein Zeugniss und lasse ihn erleben den Aufbau Seines Hauses. Sein Schöpfer gebe ihm ewiges Leben, Leben in dieser

הזה וחיי העולם הבא ויגן ברחמיו הרבים עליו ויפרש עליו ועל זרעו סכת שלום

Welt und Leben in jener Welt, beschirme ihn in Seiner grossen Barmherzigkeit und errichte über ihm und seinen Nachkommen die Hütte des Friedens.

ויזכה אתו להגות בתורתו תמיד ויזכה לקים כל התורה מקרא ודקדוקי מקרא : ויקים

Er würdige ihn beständig in Seiner Thora zu lesen. Er (Meborach) werde gewürdigt die ganze Thora zu erfüllen, den Wortlaut wie den tieferen Sinn: Er erfülle (das Gebot):

לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר יהוה מעתה ועד עולם: ויזכה

"Nicht sollen sie weichen von deinem Munde und vom Munde aller deiner Nachkommen, spricht Jahve, von jetzt an ewiglich". Er erlebe

לזרע חי וקים ונכון (sic) בתורה ובמצות ובמעשים מובים ולחיים ארכים שאין בהם חמא ועון

Nachkommen, die fest und treu halten an der Thora, den Geboten und guten Werken; er habe langes Leben ohne Sünde noch Missethat!

וינחילו יוצרו חן וחסד והון ועשר וכבוד ועשרת תורה ותפארת תושיה ויזכה להודה

Sein Schöpfer verleihe ihm Gnade, Huld, Vermögen, Reichthum, Ehre, die Krone der Thora und den Schmuck der Lehre. Er (Meborach) erlebe ihre (der Thora) Majestät

ולהדרה ולעזה ולעזוזה וינצל מכל עברה וצרה וזעם וחרון אף ומכל נזק ים ויבשה ויראה זרע

Und Pracht, Kraft und Macht! Er werde errettet von jedem Unwillen, Drangsal, Grimm und Zorn und von jedem Schaden zu Wasser wie zu Lande. Er sehe Nachkommen

ויאריך ימים כאב המון הזקן אשר בא בימים ויצליח מאד בכל מעשים מכשרים כיחיד אשר

Und lebe lange wie (Abraham) der Vater der Menge, der alt und hochbetagt war; er habe reichlich Gedeihen in allen rechtschaffenen Handlungen, wie (Isaak) der einzige (Sohn) welcher

מצא מאה שערים ופדות והצלה כְפָץ איה השה בניאומים ועשר וכבוד כחוזה סלם מצב

Hundertfache Ernte hatte, und Erlösung und Rettung wie (Isaak), welcher ausrief: "Wo ist das Schaf?", und Reichthum und Ehre wie (Jakob), welcher die aufrechtstehende Leiter schaute

17

בנורא ממקומים וחן וחסד והוד כמבית האסורים יצא למשול בעמים ונסי נסים כשנעשו

An der so furchtbaren Stelle, und Huld, Gnade und Majestät, wie (Joseph), welcher aus dem Gefängniss kam, um über Völker zu herrschen, und grosse Wunder, wie sie geschahen

למוציאים בן בכור מבין ענמים: וברית עולם כנחשבה לו צדקה לדורות עולם ונודל שמע

Für (Mose und Aharon), welche den erstgeborenen Sohn (Israel) aus 'Anamim (Aegypten) führten, und ewigen Bund (mit Gott), wie (Abraham), welchem (sein Glaube) zur Gerechtigkeit angerechnet wurde für immer, und grossen Ruf,

כשעמדו לו שמש וירח ביום מימים: ומוב עם יהוה ועם אנשים: כנענה בהקריבו מלה תמים:

Wie (Josua), welchem einst Sonne und Mond stille standen, und Wohlgefallen vor Gott und den Menschen, wie (Sa-

22

23

muel), welcher erhört wurde, als er ein ganzes Lamm opferte,

ובינת דבר כמנגן בשירות בנעימים : וחכמה ושכל כנחכם מכל חכמים : וישועה גדולה

Und Einsicht wie (David), welcher lieblich sang und spielte, und Weisheit und Verstand wie (Salomo), welcher weiser als alle Weisen war, und grosses Heil,

כעל פי דברו זרמו גשמים : וינצל מכל צרה וצוקה כָאמר לא זה הדרך לגדודי ארמים :

Wie (Elias), auf dessen Worte Regen strömte. Er werde errettet aus jeder Bedrängniss und Enge, wie (Elisa), welcher zu den Schaaren der Aramäer sprach: "nicht dies ist der Weg".

אמן כן יהי רצון מצור עולמים ושלום רב מבורך זה יועצם ויותמם ויורם ויוהמם ויונעם

Amen. Das gefalle dem Weltenschöpfer! Viel Friede! Dieser Meborach sei stark, vollkommen, erhaben, geschützt (vor dem göttlichen Zorn) und (Gott) angenehm

: לעולם אמן ואמן באלהי אמן ומלך עולם Immerdar! Amen, Amen.

- 1. מדינת מצרים, wohl Kairo.
- 2.—6. Unter den angegebenen Datirungen ist die sicherste, weil nach der damals in Aegypten gebräuchlichsten Aera, die nach der Hedschra. Der Monat Siwan im Jahre 399 der Muhammedanischen Zeitrechnung fällt in den Sommer 1009 n. Chr. Das Jahrder Schöpfung 4770 entspräche dem J. 1010; 1319 Sel. wäre gleich dem J. 1008. Die Zerstörung des zweiten Tempels fällt nach der gewöhnlichen Berechnung in das J. 69 (69 + 940 = 1009).
  - 4. Nach שמרות ist שמרות ausradirt.
  - 6. מלכות קרן זעירה vgl. Dan. 8,9.
  - 7. רודאר, Epigr. 2 (Bl. 474°) steht אודאר.

8. ff. vgl. Epigr. 89 Z. 21 ff. (S. 147. 148) und die Anmerkungen daselbst.

20. כשעמדו, s. Jos. 10,12. 13. – ימוב, s. I Sam. 2,26. , כנענה, s. I Sam. 7,9.

21. כנחכם, s. I Sam. 16,16. 18. — כנחכם, s. I Reg. 5,11. 22. זרמר, s. I Reg. c. 18. — 23. ויוחמם, s. Jes. 48,9.

2

Blatt 474°:

אני שמואל כן יעקב כתבתי ונקדתי ומס זה המצחף לכבוד רבגא מבורך הכהן בן יוסף הידוע בן אזראד יברכהו חי

3.

Blatt 479<sup>a</sup>:

שמואל בן יעקב כתב ונקד ומסר את המחזור הזה שלמק מן הספרים המוגהים המבואר אשר עשה המלמד אהרן בן משה בן אשר נוחו בגן עדן: והוא מונה באר הימב:

4

Blatt 489<sup>b</sup>:

מכורך בן יוסף הכהן בעל זה המקרא כעשב יציצו ויאיר עינו וישמיחו ויעליצו : ואותו ירכה בבנים וירבה גבולו בתלמידים י ותהיה ידו עם הצדיקים בכל מידה טובה ויפתח לו שערי בינה לו ולכל ישראל 2. יציצו, vgl. Psalm 72,16.

2. ויאיר עיניר, zu lesen ist: ויאיר עינר.

6. Pinner falsch: בלמידה.

5.

Bl. 490°. Alphabetisches Gedicht (so geschrieben, dass jeder neue Buchstabe eine Zeile beginnt), punctirt:

זה הוא תפארת ישראל ותולדות הנביאים שישראל נמשלו בנפן ודליותיה

הם הנביאים ושרשיה הם האבות ויונקותיה הם החכמים מצדיקי הרבים :

#### (Absatz).

אתה נתתה גפן שוריקה משובחה היתה מכל הגפנים: במנדל דוד היתה נטועה וארז מלבנון היתה בתוכה : גפן יהוה שבמי יעקב ואיש יהודה נמע-שעשועיו דליות הגפן הם הגביאים ומגדל דויד הוא הר ציון: היתה שתולה על מים רבים ותגבה מאד בין העבותים : והגפן ההיא כפנה שרשיה ועל מים רבים שלחה קציריה: זמרות הגפן חסידי עולם הם אברהם יצחק ויעקב: 10 הכמי הגפן נביאי עולם משה אהרן ומרים אחותם: 11 מרפי הגפן יהושע וכלב ושבעים זקנים ואלדד ומידד: 12 יקבי הגפן הם שני מזבחות וההיכל ודבר לפנים לפני : כמראה חתן וכדמות כלה כן עדת ישורון נגשה לחורב: 13 · 14 לולבי הגפן היה שמואל אליהו ואלישע ישעיה וירמיה: 15 מבועי הגפן היה יחזקאל והושע ויואל עמום וגם עבדיה: 16 נביאי חזון יונה ומיכה נחום חבקוק וגם צפניה : 17 סמדרי הגפן הני וזכריה ומלאכי וגם איש חמודות: ענבי הנפן הם בני לוי משוררים כלם בנעם כנרותיהם: . 18 19 צמחי הגפן הם עוללים יונקי שדים אשר לא מעמו חמא : קנה היה סמוך לנפן הוא דוד מלך ישראל : לבים רשעים הכה דוד באדום ומואב בעמון ופלשתים: 22 שרשי הגפן יואב ואבישי ועשאל ועשו כלם כגבורתם: תמימי הגפן הם זקני בתירה יורשי הנביאים יודעי בינה :

(Absatz).

קשב ישועה ותמלוך הגפן ותעקור שורש כל הממלכות

Die meisten Ausdrücke sind aus Jes. c. 5.u. Ezech. c. 17 entlehnt. 23. בני בתירה oder בני בתירה sind Jehuda, Josua und Simeon, die drei Söhne Bethira's, welche Vorgänger des Hillel in der Nasiwürde waren, s. bab. Talm., Pesachim f. 66°; יוחסין ed. Lond. 1857, p. 17, 67, 77; סרר הדורות ed. Karlsruhe 1769, f. 104°. 105°.

Darunter von anderer Hand (auf éiner Zeile): יבפלא עדפוט מגל שוקח יבהשע לעטג שהמן לאעלטפגש בבסשגך טבאע, d. h. (mit Vertauschung der Buchstaben nach dem Alphabet אל בם, vgl. Pinsker, Lickute Kadmoniot S. אכא, wo falsch יואל יואל יואל ממדינת, שמואל הסופר בן רבנא יצחק שמעיה אהרן יעבג אלהארוני ממדינת שמואל הסופר בן רבנא יצחק שמעיה ליובר יעבג אלהארוני ממדינת bedeutet vielleicht: יהי עליו ברכה גדולה.

В

Blatt 491°, Columne 1 (Akrostichon):

15

שמואל

שבחתי אלי אשר בתורתו הורני: מלך ביפיו תחזה בעדתי: ודרשתי ולמדתי וחקרתי ומצאתי: אודה לאלי ואשמח בעבדתי: לברי לבב בארתי:

(Absatz).

בן בכל לבי עשיתי מלאכתי : נבונים ראו ביאור מלאכתי :

(Absatz).

יעקב

יהיה זכר לאחריתי: עשיתי המקרא כחמדת תאותי: קראתי והגיתי והצלחתי: באמונה לבעליו עבדתי:

(Absatz).

הספר.

הודיתי למגבר חילי : שמח לבי בגורלי :

פנה והבן תמת מלאכתי: רחמני וחנני אלוה עשי:

3. מלך ביפיו, Jes. 33,17.—19. אלוה עשי, Iob 35,10.

Columne 2:

אני שמואל בן יעקב עשיתי בכח אלהי ובידו המובה עלי : סימן מוב : סימן ברכה סימן ישועה

(Absatz).

וסימן לביאת משיח ולבנין ירושלם וליסוד ההיכל ולקיצת ישיני אדמה:

10

10. Vgl. Dan. 12,2.

Dann ein Alphabet (von & bis 5 steht jedes Wort auf einer besonderen Zeile; z bis A auf einer Zeile, weil die Col. zu Ende):

אורה-ברכה-נילה-דיצה - הגינה - וששון - זמרה - חדוה - מובה - כבוד - לחן - מלוכה - נוֹאִי - שמחה - עליצה - פאר - צהלה : קדושה י רנה שלוה י תחלה :

Im Codex steht אודה (nicht רוצה), רוצה, rabb. Freude). – נואי, talm. נואי, Schönheit.

Columne 3:

(Absatz).

וכאשר קנה רבי מבורך בן יוסף הכהן וקנה המקרא

סימן לגאולת ישראל ולקיבוץ נדחי עמו ויתן סופו סוף מוב ואחריתו אחרית מובה כן יחיה ויזכה ויקנה י ויראה בבנים ובני בנים הונה בתורה ובנביאים ובכתובים ויתקים עליו מקרא שכתוב (Jes. 59,21) ואני זאת בריתי אותם אמר יהוה רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר יהוה מעתה

(Absatz).

ועד עולם:

15

ויתקים בחיין מקרא של (Ps. 45,17) תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ: וראה (Ps. 128,6) בנים לבניך שלום על ישראל:

7.

Blatt 1° unter dem ersten Epigraph, Epigr. vom J. 1134: קנה זה המצחף כֹנֹלְמֹ וֹר אדונגו מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב יברכהו אלהינו וישמרהו בר כֹנֹלְמׁ וֹר אדונגו שלמה הכהן ראש ישיבת גאון יעקב זֹלחֹדה ניז הגאונים בממונו לנפשו מאת

בגל המשכיל החכם והגבון יוסף הנודע בן כוגך בחדש תמוז שנת אתמו לשמרות האלהים יזכהו להגות בו הוא ובניו

וזרעם כל ימיהם לקיים לא ימושו מפיך וג

1. הבולת קדושת מורנו ורבנו בנקמ ור. 1.

2. הֹלחֹלוּ. Vielleicht ist הֹחֹלוּ, d. i. גבא בעולם הבא zu lesen.

(Darunter, auf éiner Zeile, folgende Unterschriften):

כר (?) מנשה הכהן ביר יעקב גע חלפון הלוי ביר מנשה גע חצר דלך לוי הלוי בר יפת הלוי גע

## Darunter von später Hand:

## קנה זה מצחף צפר בר עילי נע

9.

Blatt 491<sup>b</sup>, arabisches Epigraph aus dem XVI. Jahrhundert. Isaak b. Mose b. 'Abd Algafar kaufte den Codex von dem Scheikh Mose b. 'Abd Alrachim Almagrebi (Text theilweise bei Pinsker, Lickute S. קֹב, קֹב,).

10.

#### Darunter:

- יואת הארבעה (sic) קדש ליוי אלהי ישראל יש ית ויש הקדאשתי ועשרים יג ויא אני הצעיר
- הנבזה המקוח רחמי צו יצחק בן משה שׁץ בן אליהו נע הנ באבן . עאלולה תנצבה
- (על תני בעודי?) מי לא יקרא בה אבל אני ואחרי בני ואחר בְּנַי בּנִי בּנִי ואחר זה שארינו
- ואחר שארנו (sic) תהי שמורה בברת הכניסרת של דמשק ארור גונבה וארור מוכרה ומחליף
  - קדש והשם בזכותה ישקיף עלי ברחמוי אגם
  - וישתבח=ויש-יתעלה=ית-יתברך שמו=יש.
  - 2. הנודע=הנ שמריה צוריה=שץ-צורו=צו .

## ANHANG.

#### T.

## Damascusrolle.

Lederrolle, der Kais. öffentl. Bibliothek 1862 (von?) geschenkt, vollständig. ~42 Felle (meist zu 3 Col.), 130 Col. zu 69 Zeilen. Höhe 593/4, Schrifth. 46, Columnenbr. 11 Cm.

Tagin; Cheth hat in der Mitte der Verbindungslinie einen senkrechten Verzierungsstrich.

Vave ha'ammudim, s. S. 36. 182.

ביה שמר ב-Gen. 49,14 יששכר (s. S. 219); Ex. 14,28 הבאים (s. S. 219); Ex. 14,28 הבימב, s. S. 182); Deut. 12,28 ישמר (bt. 23,24 מוצא (מוצא 23,24); Dt. 31,28 (אהבלק) ואעידה, s. S. 182).

Die Zeileneintheilung des Meerliedes ist dieselbe wie bei Hooght. Vers 19 ist stichisch geschrieben:

> בא-הים וישב-מי . הים ובני-בתוך הים

Deut. 32,14 steht ואילים am Schluss (nicht wie bei Hooght am Anfange) einer Zeile.

Auf dem aus Messing gearbeiteten Futteral, in welchem die Rolle sich befindet, sind ausser Bibelversen folgende Worte eingravirt: קדש ליוי אלהי ישראל על בעלי מקרית השוכנים בדמשק מדה שהקדיש (sic) אתו והתורה אשר בו שני העבדים הצעירים הנצרבים הנצרבים וו אל רהמי (רחמי 1. צורם וחסדיו וישועתו

יאשיהו הלוי בן ל יפת הלוי בן ל אהרן הלוי גע ועזריקם בן ג [ד-1] אַלעזר בן ל ישועה גע האלהים יכפיל שכרם ויהי בעזרם ותהיה ישועתר על זרעם

#### TT.

### Varianten.

(Die Handschriften sind collationirt mit der Bibelausgabe van der Hooght's 1).

1.

### Genes. c. 10.

(Verglichen sind die Rollen: F 2. 16. 17. 18. 19. 20. 23. 24; A 1. 18).

- 1. Dn.-F 17. 23: Vav cop. ausradirt.
- 2. גומר -F 16: גומר -F 16: גומר -F 16: גומר -F 16: אותרבל A 18: das zweite Vav ausradirt.
- 3. התוני בי F 2: יותנרמה.
- 4. בתיח -F 20: בתים.
- 5. איה:-F 20: איה.
- 5/6. Ho. ohne Absatz.—F 17. 18: D.
- 7. שבא -F 2: שבא -F 18: שבא שבא -F 17. 18: שבא pr. m. in ה corrigirt. הבתה -F 17. 18: וסבתכה -F 16: וסבתכה -F 16: וסבתכה -F 16: יוםבתכה -F 17. יוםבתבת -F 1
- 8. גבר -F 16. 18: גבר -F 20 Vav pr. m. wegcorrigirt.
- 9. גבור F 18. 20: גבור -F 17. נבר.

11. ההיא: F 18: ההיא.

רחבת רחבת -A 18: pr. m. את Vav von spätrer Hand zugefügt und dann wieder ausradirt.

- 12. היא -F 18. 20: היא.
- 12/13. Ho. ohne Absatz.—F 18: D. In A 18 ist die D durch Dehnung des n getilgt.
- 15. צידן בידן בידן בידן. F 20: צידן.
- 17. ארקי -F 16: ערקי -F 18: העקרי.
- 18. נפוצו: 16: נפוצו: F 16: נפוצו: F 16: נפוצו: F 17. 18. 20: defectiv.—A 18 Vav übergeschrieben.
- -F 2: גררה (pr. m. war גררה (גררה -F 16. 18. 20. 24: גביים.
- 20. בגויהם -F 18: בגויהם -A 18: בגויהם von späterer Hand, auf Rasur; pr. m. fehlte wohl eins der beiden Wörter.
- 26. אלמדד -F 20: אלמדד.
- 27. דקל -F 20: דקלה.
- 29. אופר -F 18. 20: אופר. In F 23 Jod pr. m. wegcorrigirt.
- 31. בגויהם -F 16: בגויהם.
- 32. לתלדתם -F 17: לתלדתם.

2.

## Deuteron. c. 32-c. 34.

(Verglichen sind alle Rollen der Sammlungen Firkowitsch's).

Cap. 32.

- 2. בשעירם -F 6. 13. A 5: בשערים -F 10. 15. A 25: zwei Jod. -A 6. 22: ohne Jod vor Mem (A 1<sup>a</sup>?).
- 4. הצור. Grosses צ auch: F 6. 8. 13. 45. 47. A 3.—Gewöhnliches צ haben: F 7. 9. 10. 14. 15. 19. 25. 37. A 1°. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 16. 22. 25.

<sup>1)</sup> Die Abweichungen in Bezug auf die Paraschen sind nur theilweise angegeben.

לא. fehlte in F 7; später übergeschrieben. ist in F 45 aus ממום corrigirt.

6. הל יהוה -F 14. A 8: הל יהוה -F 9. 10. 15. A 2. 9. 10: הוה -F 14. A 8: הל יהוה -F 9. 10. 15. A 2. 9. 10: הוה -F 13. 37 ist ה später mit dem Folgenden verbunden).—F 13. 25. 45. A 3. 16. 25: הליהוה -F 1. A 1. 5. 6. 7. 11. 22: הליהוה -F 6. 8. 43. A 1°. 24. 32: הליהוה -F 6. 8. 43. A 1°. 24. 32:

הלוא – F 9. 10. 15. A 5. 9. 11. 25: הלא. In F 19 ist Vav vom Corrector zugefügt.

ריכננך -F 9. 43. A 1°. 9. 25: ריכננר -F 15: ריכננר.

7. זכרר -F 6. A 8. 9: זכרר.

דר ודר So auch F 43. A 1. 3. 6. 7. 8. 16. 22. 23. 31.—F 9. A 1°. 9: דר ודור -F 37. A 2: דור ודר -F 6. 13. 14. 15. A 5. 10. 11. 25: דור ודור -F 6. 13. 14.

זקניך.-F 14: זקניך.

8. גבולת -F 9. 15: גבולת In A 9 ist Vav pr. m. nachträglich hinzugefügt.-F 10. A 11: גבלות.-F 15: במספר.

10. יילל -A 11: יילל.

ישמן -F 10. 15. A 5: ישימן.-F 9. A 25; ישימן.

יסבבנהו: -A 10: יסבבנהו -F 9. A 16: יסבבנהו.

יבוננהו – F 10. A 5. 11. 25: defectiv. In F 47 ist Vav von spätrer Hand, in A 7 pr. m. hinzugefügt.

כאישון —A 1ª. 5: ohne Vav.—Jod ist in A 1ª wohl Zusatz von erster Hand.

11. קנר -A 25: כנר (Kaf). דוליר –F 15. A 23 fehlt das erste Vav; F 9 das zweite.

13. ירכבהו -F 10. 14. 15. A 5. 16. 25: ירכבהו -F 15. A 1 $^{\rm a}$  ohne Vav.-F 8. A 7 Vav von spätrer Hand. תנובות -F 10: תנובות -A 25: תנובות -F 10. 14. 15. A 9. 25: ויניקהו

14. ראילים am Anfange einer Zeile. So auch: F 25. 31. 37. 47.

A 1°. 2. 10. 11.—F 9. 19: ואילם —In den andern Codd. neben ברים am Zeilenschluss; F 6. 7. 8. 14. 43. 45. A 1. 3. 5. 6. 7. 8. 22. 23. 31: האילים —F 15. A 9. 16. 25: —Diese Stelle fehlt: F 3. 10. A 12. 13. 14. 21. 30.

ועתודים -A 1 $^{*}$ : ועתודים.

תשתה—F 13: ה pr. m. nachträglich hinzugefügt.

15. ישרון -F 9. ישרון -F 15. A 5. 25: ישרון.

- בשית - F 10: כשית - F 13. A 25: כסית - C

רישש: 15: רישש.

ישעתו – F 7. 9. 10. 15. A 1°. 9. 11. 16. 25: ישעתו – A 23. 31: Vav von spätrer Hand wegeorrigirt.

16. יקנאהר F 6. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 19. A 5. 25: Jod nach Nun. F 25 Jod von spätrer Hand getilgt.

בתועבת -F 13 Vav Zusatz pr. m.-F 10: בתעבות -A 9. 25: בתועבות

יכעיסהו -F 31: יכעיסהו.

17. אלוה :F 15. A 25: אלוה.

בקרב -F 10. 14. 15. 31. A 5. 6. 11. 23. 25: מקרוב -F 10. Tay vom Corrector getilgt.-F 9 lässt das Wort ganz weg. אבתיכם -F 15: אבותי.

18. תשי, kleines Jod: Hooght, F 31. 45. 47. תשי, kleines Jod: Hooght, F 31. 45. 47. בחללך -F 9. 15: מחלליך -F 10. A 11: מחלליך. In A 23 ist das Jod von spätrer Hand wegeorrigirt.

19. מכעם -A 8: מכעם. ובנותיו -F 15. A 25: ובנותיו

20. דר -A 25: דר.

תהפכת – F 15: תהפכת – F 10. A 9. 10. 16. 25: תהפכת In F 8. A 22 ist Vav wegcorrigirt, in A 23 später hinzugefügt.

אמן -F 15. A 5: אמרן.

21. כעסני - 4 5: כעסוני.

- 21. בהבליהם -F 13: בהבליהם. בהבליהם in A  $1^{\circ}$  auf Rasur.
- 22. ותיקד (תיקד 1.0 ותקד 1.0 ותקד 10 ותיקד 10 שאול 10 שאול 10 ומאל 10 שאול 10 ביש 10 שאול 15 ומאל 15 ביש -
- 23. אספה -A 9: אפסי (weder Kenn. noch de Rossi). עלמר -A 16: עלמר.
- 24. ולחמי -F 10. 19: ולחומי. מרי -F 9. 10: מרי -B 9. 10: מרי -F 9. 10: מרי -F 9. 10: 15. 43. A 9. 10: 11. 25: בהמת -F 9. 10: 15. A 6: 9: 25: זהלי
- 27. צריטו -F 37: צריטו -F 10. 43. A 1°. 5. 9. 25: ידינו. In A 22 ist der Fussdes Jod wegradirt.
- 28. אובד : 9: אובד.
- ישכלו : 9 A-ישכילו ...
- 30. איכה —A 1ª Jod nachträglich, doch wohl pr. m., hinzugefügt. אים לא —F 15: אם לא
- 31. ואיבינו -F 43. A 6. 8: ואיבינו -A 25: ואיבינו. -F 14. A 8. 9: פלילם.
- 32. סְדְם.—F 14. A 1°. 6. 25: סְדָם. רמשדמת -F 9. 15. A 5. 9. 25: ומשדמת. ענבמו -F 9. 10. 14. 15. A 5. 9. 25: ענבמו In A 23. 31 ist Jod pr. m. wegcorrigirt.
  - רוש –F 14. 15. A 5. 9. 16. 25: ראש. In A 1ª Vav auf Rasur, zuerst war א.
  - אשכלת –F 10. 15. A 5. 11. 25: אשכלות –A 23: מרות –A 23: מרות –A 23: מרות של האשכלות האשכלות של האשכלות האשל האשל האשכלות האשכלות האשל האשכלות האשל האשכלות האשל האשכלות האשל האשל האשל האשל ה
- 33. חנינים -A 25: תנינים. In A 1° scheint das zweite Jod wegcorr.

- 34. הלא -F 6. 13. 37. 43. A 8. 12: הלא. In F 25 ist Vav von spätrer Hand getilgt.
  - במם F 9. 10. 14. 15. A 5. 9. 25: כמם. In F 19 ist Vav vom Corrector getilgt.

חתם: 10: חתם.

- באוצרתי -F 7. 9. 19. 37. A 9. 11: באצרתי. In F 25. A 7. 22 Vav von spätrer Hand hinzugefügt. -F 10: באצרותי -F 15: באצרותי.
- 37. אלהימו –In A 7 von spätrer Hand, auf Rasur.
- 38. זבחימו A 23: זבחמו. In A 3 ist Jod wegcorrigirt, in A 1° zwischen den Zeilen hinzugefügt.

יקומר -F 13: יקמר In A 13 Vav hineincorrigirt.

- 39. אני אני הוא –In A 23 von spätrer Hand, auf Rasur. אני אמית –In F 15 fehlt אני אמית.
- 40. ואמרתי, fehlt in F 15. לעולם -F 10. 15: לעולם.
- שנתי : F 15. A 7 שנותי . במשפטי : A 25 במשפט . במשפטי . F 15: ידי .
- 43. יקום F 10. 13. A 5. 7. 25: יקום.
- 44. ויהושע -'A 1°. ויהושע.
- 45. האלה –A 25: ה am Schluss erst später hinzugefügt.
- 46. אליהם -F 10. A 5. 9: אליהם. לשמור -A 9: לשמור.
- 47. לא דבר רק in F 8 von spätrer Hand, kleiner und auf Rasur. רק -F 15: ריק. את הירדן, fehlt in F 10.
- 48. היום, fehlt in F 15.
- 49. הר (das erste), in F 8 mit grösseren Buchstaben, auf Rasur. Zuerst war wohl ההר geschrieben.

נבר, in A 13 pr. m. nachträglich hinzugefügt.

49. אשר בארץ מואב, fehlt in F 37.

ירחר .- A 11: יריחו (so auch 34,1).

ארק ארץ A 1ª lässt ארץ aus.—A 3: את pr. m. auf dem Rande hinzugefügt.—A 25: אל ארץ.

נתתי :14 F. אנכי נתן.

50. עמיך —A 11: עמך. In A 16 steht Jod pr. m. zwischen den Zeilen. F 45: Jod später wegcorrigirt.

אהרן. -In A 9 die beiden letzten Buchstaben pr. m. auf Rasur. אל עמיר -F ווי. אל עמיר -F ווייט אמיר.

51. פי -F בי. די.

במי, in A 1ª nachträglich hinzugefügt.

ילא קדשתם.-A 9: לא von spätrer Hand hineincorrigirt.

52. אל ה' -A 25: 'אל הארץ.

תבוא —F 10. A 5. 6. 9: תבוא. In F 1. A 1° Vav nachträglich hinzugefügt.

## Cap. 33.

- 1. אל בני: A 25 את בני. מתו -A 9: מתו.
- 2. מחא: F 9. 10: אחא.

מרכבת.—F 9. 10. 14. 15. 37. A 1°. 8. 9: מרבבות.—In A 23

Vav später hineincorrigirt; in A 16 ist behufs derselben

Veränderung der rechte Fuss des ה wegradirt.—In A 7 ist

Vav pr. m. getilgt.

אש דתה zwei Wörter, so auch: F 3 (pr. m.). 7. 8 (pr. m.). 9. 10. 13. 15. 19 (sec. m.). 37. A 1°. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 16. 22. 25. 30.—אשרת als éin Wort: F 3 (sec. m.). 6. 8 (sec. m.). 14. 19 (pr. m.) 25. 31. 43. 45. 47. A 1. 1°. 2. 3. 13. 23. 31.

 לרגלך -F7.9.10.14.15. A 2. 5. 8. 9. 10. 16. 25: לרגלך -Jod ist wegcorrigirt: F 8 (sec. m.). F 19. A 7.

מדברתיך, in A 25 pr. m. hineincorrigirt.

4. מרשה -F 9: מרשה.

4/5. Ho. kein Absatz.-A 25: D.

5. בישרן .- F 10. 14: בישרן .- F 15: בישרן .- A 11: בישרן.

5/6. Ho. kein Absatz.—F 6. 7. 9. 10. 13. 15. 37. A 5. 8. 9. 10. 11.25 machen einen Absatz (meist D). Ein solcher war in F31.

6. ימת -F 9. 10. 14. 15. A 1°. 5. 10. 25: ימרת. In F 31 ist Vav wegcorrigirt.

8. תומיך : 5 A - תמיך.

ואוריך -F 15. A 9. 11: ואריך. In F 31 ist das zweite Vav, wohl pr. m., hineincorrigirt.

חסידך 15. A 1°. 2. 5. 11: חסידר —In A 6 ist das zweite Jod pr. m. hinzugefügt; in A 7 ist es wegcorrigirt.

במסה -A 25: pr. m. במסה.

תריבהה -F 15: Jod pr. m. hineincorrigirt.

9. האמר –A 11: האמר האמר.

בנו (Kri בניו), so auch F 3. 6. 7. 19. 25. 31. 37. 43. 45. 47. A 1. 2. 3. 7. 10. 13. 21. 22. 30. 31. בניו haben: F 9. 10. F 13 (Jod pr. m. hinzugefügt). F 14. 15. A 1°. 5. 6. 8. 9. 11. 16. 25. In A 23 ist Jod später wegcorrigirt. רבריתך, fehlt in F 10.

10. קטורה F 19 später hinzugefügt.—F 15. A 1ª: קטורה –F 9. 10: באפיך. In F 25. A 7 ist Jod von spätrer Hand getilgt.

11. יקומון -F 10: יקומן -A 23: יקומון (sic), von spätrer Hand, auf Rasur.

12. לבנימן –F 14. A 5. 25: לבנימן.

אמר, A 9 pr. m. nachträglich hinzugefügt.

ישכן -F 10. A 9: ישכן.

קפת.—A 5: קפות.

- 12. עליר (das zweite).—A 2: יו ,על später (pr. m. ?) hinzugefügt.
- 13. יהוה, A 7 von spätrer Hand, auf Rasur, ebenso v. 21. 23 (s. S. 195).
- 14. חבואות -F 14. A 9. 11: תבואות.
- 15. הררי קדש -F 7: הררי קדם. הררי קדש -F 10. A 5. 6. 9. 11: גבעת.
- 16. ומלואה -A 5. 25: ומלואה. In F 25 ist das zweite Vav von spätrer Hand wegcorrigirt.

ורצון.- F 7: ורצון.

- תבואתה —F 10. 15. A 1°. 9. 10. 11. 14. 22: תבאתה.—Vav ist nachträglich hinzugefügt in F 19 (sec. m.) und in A 31.— A 25: תבואת.
- 17. קכניו -F 7. קרניו.
- 18. זבֿלון: F 10: זבֿלון. באהליך. F 10. A 6. 8: באהליך.
- 19. ושפני -F 10. 14. 15. A 1°. 5. 8. 9. 10. 14. 25: ושפני. In F 8 ist das zweite Vav sec. m. wegcorrigirt.
- 20. ארוע —A 22: Vav nachträglich hinzugefügt.—F 37 lässt das ganze Wort aus.

קדקה -F 13: קדקה.

- 21. בחקק במחקק בחקק מפון א בחקק מפון von spätrer Hand, auf Rasur.
- 22/23. Ho. kein Absatz, ebenso: F 3. 8. 45. 47. A 13. 23. 30. 31.—Einen Absatz haben (meist D): F 6. 7. 9. 10. 13. 14. 15. 37. 43. A 1<sup>a</sup>. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 16. 21. 22. 25. In F 19. 25. A 7 ist der Absatz von spätrer Hand wegcorrigirt.
- 25. מנעלך 9. 10. 14. 15. 31. A 1°. 5. 8. 9. 11. 14. 16. 23. 25: מנעליך. In F 8. 19. A 7 ist Jod von spätrer Hand wegcorrigirt.

דבאיך -A 5: דבאיך.

26. ישורן -F 15. A 5: ישורן -F 9. 10: ישורן.

- 26. בנארתר -A 7: pr. m. ובנאתר, sec. m. wie Hooght.
- 27. מעונה –F 9. A 5. 25: מעונה –F 9. A 5: ארעת –F 10. A 11. 25: ארעת –F 15: ארועות
- 28. ארץ, fehlt in F 15. שרץ, fehlt in F 15. בירוש –F 10. 31. 37. 43. A 5. 8. 9. 12: חנירש. Das zweite Vav ist nachträglich hinzugefügt: F 19. 25. A 2.
- 29. אשריך 13. 37. 43. 47. A 1. 3. 12. 23. 30. 31: אשריך אשריך במוך —A 14: כמוך (wie Ex. 15,11).

  איביך —F 14. A 5. 10. 11. 25: איביך —In A 31 ist das zweite Jod nachträglich hinzugefügt.

  במתים —F 14. A 6: במתים —F 15: במתים.

#### Cap. 34.

- 1. מערבות -F 9. 10. 15. A 9: מערבות. -A 11: ירחו (v. 3: ירחו).
- 2. ארץ אפרים -A 25: ארץ אפרים erst von spätrer Hand hineincorrigirt.
- 3. צוער 9: 9: צוער.
- 4. הראיתיך A 10: וראיתיך. וראיתיך ומשם לא תאכל (s. S. 212).
- 6. בני -F 10. 15. A 5. 9. 16: בניא. הברתו -F 10. A 8: קבורתו. In F 8 ist das erste Vav wegcorr.
- 7. במתו : F 10 במתו.
- 8. בערבת -F 9. 13. 15. A 9: בערבת, fehlt F 43; pr. m. nachgetragen F 13.
- 9. נון, F 37 erst von spätrer Hand hinzugefügt.
- 11. האתות -A 9: האתות -A 11. 25: האתות.
  -A 11. 25: האתות -A 11. 25: האתות -A 11. 25: האתו -A
- 12. היד היד 13: היד היד. הגדל :A 8: הגדל.

### III.

## Epigraphe.

(Aus der Epigraphensammlung Firkowitsch's).

## No. 21.

Epigraph Nº 21, angeblich vom J. 850 (Chwolson S. 95. 98), am Schluss einer Thorarolle, die Firkowitsch in Kafa gefunden und später nach Odessa gebracht haben will:

זה ספר התורה התמימה והנאמנה הקדיש אותו כבוד ר יוסף הכהן בן מר כלב הכהן בן מר

יצחק הכהן המלמד גע מן הכהנים המיוחשים עד צדוק הכהן אשר כהן בבית ה בימי

שלמרה העה וישבם אותו בקהל הגדול החדש קהל ממה הזה בעיר מושבנו קפא ביום

הנכתו ויום שמחת לבו במילת בנו חנכה הנקרא לזכרון חנכת ב בית ה, שנת ויסעו

מתחת ויחנו בֿתַרָה לבריאה ביום הראשון ראשון לחדש השביעי שנת רצון ליוי, והוא

קדש ליוי אלהי ישראל לא ימכר ולא ינאל לעולם, וברוך יהיה שומרו ומצילו מכל

אסון ומכל פגע רע, וארור יהיה המוציאו מקהל קדושתו לקהל זולת בלי רצון

המקדישו, והאל המבורך יברך את המקדישו זה כבוד ר יוסף הכהז

ישימהו סימן שוב לו ולבנו בכורו ר כלב הכהן הבחור, עבם 9 אשתו מרת שושנה נולף, ולבנו

הילד חנכה הכהן, ולבתו מרת פנינה נוהר היקרה עם בעלה ו משה בכשי הלוי,

ברוכים בני ברוכים יראו זרע יאריכו ימים וחפץ יוי בידם יצלח ויתברכו בכל

ברבות האבות ויהיו כבקר לא עבות עד ביאת הגואל, וברוכים 12 כל ישראל אמן, ויאמרו כל העם אשר בשער: זה היום עשה יוי נגילה ונשמחה 13 בו.--והזקנים עדים: כבוד ר צדוק הכהן גנ עד ר יהודה הלוי בן ר אברהם הלוי עד 14 ר אברהם בן יוסף בן כ סלחדין עד כ בכשי בן כ מ אברהם עד 15 16 כבוד האברהם בן כ השמריה עד כ האברהם בן כמ היוסף עד 17 כמ יוסף בן רשלמה עד כר לוי בן ריהודה עד כמ אברהם בן מחניאל עד כ ר שלמה בן מ יוסף עד 18 19 ואני יצחק הכהן ממקומי בן מרי אברהם הכהן המשכיל המלמד נע מעיד שהכל 20אמת וצדק כמשפט

3. המלך עליו השלום=העה, vgl. S. 41.

3. קהל ממה, s. S. 185. — קפא, s. S. 141.

4. 5. ויסער, Num. 33,27, vgl. Ep. 20, Z. 8 (S. 43).

9. בולף, s. Chwolson S. 116. 117.—, chw. S. 100.

11. Vgl. Jes. 53,10. - 12. כבקר, vgl. II Sam. 23,4.

13. Ruth 4,11. Psalm 118,24.

14. ננ , s. zu A 9 (S. 199). — 19. ממקומי, s. S. 44.

Dass das Epigraph nicht dem 9. Jahrh. angehören kann, zeigen ausser andern Gründen auch die Abkürzungen und der Name Kafa.
—Durch die hier begangene Fälschung wurden zugleich die zwar ächten, doch nicht sehr alten Epigraphe N<sup>o</sup> 73 und 74 (s. S. 249—253) ins zehnte Jahrhundert hinaufgerückt.

## No. 25.

Epigraph N° 25, (Chwolson S. 100). Das "jüngere Epigraph", welches sich in Cod. F 55° (s. S. 83) befinden soll, lautet nach Firkowitsch's Epigraphensammlung, in der נשלם bis האהרן als éin Epigraph geschrieben ist:

המצחף שקנתה מלכה מהון אביה

מעדי אליה בן אברהם לפני הזקנים ביד ירמיה .....והשני ד דוד בן יוסף ושלישי יוסף בן משה זל והרביעי מרדכי בן אהרן זצל ואני יצחק בן בנימן והבחורים יצחק ואהרן.....

Die Verbindung beider Epigraphe beruht nur auf einem Versehen des Schreibers Falkowitsch, dessen Copieen Chwolson und Neubauer benutzten. Firkowitsch bemerkt zu einer von ihm selbst gefertigten Copie (das. Z. 3 richtig: מירי), dass dies Epigraph in Cod. 51 am Ende der kleinen Propheten stehe. Die Gleichheit dreier Zeugennamen zeige, dass es wie Epigr. N° 23 (s. S. 73. 74) am Ende des 9. Jahrhunderts in Sarkel geschrieben sei.

## No. 26.

Epigraph Nº 26, datirt vom J. 905 (Neubauer S. 137, Chwolson S. 51, 68 Anm. 2, 79, 95 Anm. 1). Firkowitsch in der Epigraphensammlung: "am Ende einer Thorarolle, welche ich 1840 in Karassu-Bazar fand. Man liess mich die Handschrift nicht mitnehmen, weil sie noch vollständig war. So konnte ich nur das Epigraph copiren".

זה ספר תורת יהוה תמימה משיבת נפש מקיימיה למקומה עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי ההונה בה באמונה פקודי יהוה ישרים משמחי לב בני אבות הברורים מאירת עינים למשכילים בה תדירה יראת יהוה מהורה עומדת לעד בלי כל חלוף והמרה משפטי יהוה אמת צדקו יחדיו לעולם ועד באמת היום יום ד בחדש אב יא יום בו שנת משפטי יהוה אמת צדקו יחדיו פנ משפטי יהוה אמת צדקו יחדיו פנ מונים בקהלות מטרכא וקראקובן וטכט
יצר הקדיש הספר הזה ר יוסף המשכיל בן כר אליה
המלמד בן כהר יוסף הסופר
בן אליה גניטי נע בקהל כפר צבק
גרושי עיר ספרד על שם אחיו כר יצחק
שמת בלא בן ובת והקדישו בשביל כפרת
ומנוחת נפשו בגן עדן, והוא קדש ליהוה
אלהי ישראל בקהל הזה לא ימכר ולא יגאל
לעולם . וברוך יהיה זה הר יוסף המקדיש
בברכת ישרים תרום קרנו יראה זרע רב
יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח אמן .
נו בו כר משאמן תרקא גר בארץ הזאת
בן כר משא הזקן יצר כותב וחותם ומעיד

1-12, vgl. Psalm 19, v. 8-10.

16. מונים בקהלות מטרכא, s. S. 119, vgl. auch S. 244 Anf.

16. קראקובן, die Gegend an der Mündung des Kuban. — מכם, s. zu F 13 (S. 33); B 10 (S. 252 Anf.).

19 גניטי, s. S. 192 und 257 Ende. צבק, s. S. 55.

20. ספרד, s. S. 35.—25. 26. Jes. 53,10.

27. Ueber Jakob Tamani s. S. 55.

29. שריר וקים, s. S. 205.

Ueber den Zweck der Fälschung s. S. 193.

## No. 72.

Epigraph N° 72, datirt vom J. 995 (Chwolson S. 127). Firkowitsch in der Epigraphensammlung: "Jerem. fin., ein Blatt, 2 Col., 20 Zeilen. Höhe 10, Breite 9 Werschok. Das Epigraph war Anfangs fast gar nicht zu sehen [!]. Daher entging es der Aufmerksamkeit Stern's, welcher nach mir im J. 1842 in Karassu-Bazar nach Alterthümern forschte, und er copirte nur die Epigraphe am Ende des Buches Maleachi, welche noch älter sind als diese Beischrift, die

15

ANHANG EPIGRAPH, 72. 113.

ich 1837 abgeschrieben habe, als ich die Kinder des Hrn. Simchah Bobowitsch unterrichtete. Auch ich vermochte zuerst nicht das Epigraph zu lesen; als ich se aber mit Gallapfeltinctur (במיץ של עפצים) bestrichen hatte [!], wurden die Buchstaben sichtbar, und ich copirte sie schnell und genau. Dies Blatt übersandte ich der Odessaer Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer; der Codex ist in Karassu-Bazar geblieben".

זה ספר נביאים ישעיה ירמיה יחזקאל ותרי עשר (sic) הקדישה אותם זאת קרצא בת אהרן על שחלתה בנה יצחק והקדישה אותו על שמם זה יצחק ושם אביו כ חמו בן יהודה קודש ליוי אלהי ישראל לא ימכר ולא ינאל לעולם ארור נונבו וארור מוכרו ומוציאו מקדושתו ומושלו כאדון וברוכה זאת קרצא ובנה זה יצחק יבורכו מאל עליון ברוד שומרו ומצניעו מכל הזק ואסון והשם יתן לאלו המקדישים חלק עם המייי בבית אל ככ וכל ההקדיש שמואל הרואה ושאול בן קיש כל המקדיש על ידי וג והקדישו על שמם לקהל עליוגי קהל מוסבא שנת תשנה ליצירה פה תמירקא סמ אמו אהרן בן שמואל עד כלב בן יוסף הכהן עד יוסף בן בנימן עד יעקב בן ר אליה עד ואני בעז הכהן בן יהודה עד

- 2. Lies שחלה.
- 9. המקדישים oder המקבילים zu ergänzen.
- 10. Vgl. B 10, Ep. 1, Z. 32, 33 (S. 251).
- 11. קהל עליוני, s. zu A 2, S. 185.
- 12. Nach Firkowitsch (in handschriftlicher Notiz) bezeichnen die Namen מֵיאוֹדְא [vgl. Epigr. Nº 113, S. 291], מֵיאוֹדְא [vgl. Epigr. Nº 113, S. 291], מֵיאוֹדְא einen und denselben Ort. Diese Nachricht ist der Geschichte Tauriens von Siestrezencewicz-Bohusz (Исторія о Тавріи, СПб. 1806, I, S. 29) entnommen: Сей городъ (Өеодосія) назывался

нъвогда Аргауда, или городомъ семи боговъ, Тусба, Теудози, а потомъ Кафа. "Diese Stadt hiess einst Argauda (Stadt der sieben Götter), Tusba, Tëudosi, später Kafa".—Bei den Alanen (Anonymi Periplus Ponti Euxini p. 6, citirt in dem von Firkowitsch viel benutzten Werke Köppen's, Сборнивъ Anm. 384) hatte Theodosia den Namen Ardauda (daher in einem vom J. 951 n. Chr. datirten Epigraphe die Form אוראדא). Diese Stadt möchte Köppen mit dem von Ptolemäus (III, 6,6) erwähnten Άργωδα identificiren. Hieraus machte Firkowitsch den (sonst nicht nachweisbaren) Namen Arqa Adah. Arqa Adah (s. Epigr. N° 113, Z. 7) ist, nach Firkowitsch, tatarisch und bedeutet "hinter der Insel".

Chwolson (S. 127) weiss, dass Epigr. Nº 72 "bestimmt in Matarcha geschrieben wurde". Tamiraqa ist aber nicht identisch mit Matarcha, s. S. 14.

Auf diesem sehr zweifelhaften Epigraphe ruht die Datirung des Ep. Nº 71 (A 9, s. S. 198. 199).

## No. 113.

Epigraph Nº 113, am Schluss der Rolle F 3 (unter dem S. 8. 9 abgedruckten Epigraph Nº 12). Da das Epigr. jetzt unlesbar, geben wir den Wortlaut nach Firkowitsch's Copie:

זכרון עדות ביהודה שהקדיש מ דוד בן יהודה זה ספר התורה הגחמדה עם ארון נחפה בכסף ופטדה בצום שבעה לבית יהודה וישם בהיכל הקדוש בקהלנו הישן הזה בית התעודה פה כפא לפנים ארקה אדה ותהי משכרתו כמדה נאם חגי הסופר בן יאודה שנת כת"ר לי לשטרות מטה יון מוסדה

4. פטרה בכסף Ps. 68,14.~בטרה בכסף Exod. 28,17.

10

- 5. Die Karäer fasten zur Erinnerung an die Zerstörung Jerusalems am siebenten Ab, die Rabbaniten am nounton.
  - 6. Statt התעודה hat Firkow. in einer andern Copie המועדה.
  - 7. Ueber Arqa Adah s. zu Epigr. 72, Z. 12.
- 9. יאודה, mehrfach bei italienischen und krimschen Juden statt
  - 10. לי, s. Hiob 36,2. ממה מוסדה Jes. 30,32.

Ueber das Datum bemerkt Firkowitsch: מן החרוזים יש לשער שהתאריך כת"ר איננו דאסה כי אם האסה לבריאה, ובא בחסרון מלא אלף והראוי אלף כת"ר לשטרות אע"פ שהרשימה נראית קדמונה מאד. Chwolson sagt von dieser Inschrift, dass sie "aller Wahrscheinlichkeit nach ein Datum der Verschenkung vom J. 620 der Seleucidischen Aera, d. h. aus dem Jahre 309 unsrer Zeitrechnung trägt".(!)

## Nachträge und Berichtigungen.

- S. 4, Z. 5; l. «Nº 10» statt «Nº 11».
- S. 5, Z. 9 v. u.; Tetraxiten, Beiname der Pontischen Gothen, s. Ph. Bruun: Черноморскіе Готы и слёды долгаго ихъ пребыванія въ Южной Россін (Записки Импер. Акад. Наукъ, СПб. 1874, Вd. XXIV, S. 1—60) und A. Kunik: О запискѣ Готскаго Топарха (das. S. 61—170, Vermuthungen über die Bedeutung des Namens S. 134). Der im Epigraph erwähnte Kampf war c. 790, nicht 805 n. Chr.
- S. 7, Z. 3 v. u.; l. «Epigr. 65 (s. Einl. S. XXIV)».
- S. 7, N<sup>o</sup> 6, füge hinzu: Qedar findet sich ferner in den unächten Epigraphen F 15, I (S. 40); F 78 (S. 100); F 93 (S. 133).
- S. 8, Z. 12 v. u.; l. «Nº 12» statt «Nº 13».
- S. 9, Epigr. Z. 12. Firkowitsch in Ha-Karmel III, 37 liest [מֹלְכּוֹלִינֹ (s. S. 44, Z. 11 v. u.).
- S. 9, Zum Zweck der Fälschung vgl. S. 193.
- S. 14, Z. 13; Epigraph Nº 72 (s. S. 290) kann, auch abgesehen von seiner Unächtheit, nicht als Beweis für die Identität von Tamatarqa und Tamiraqa angeführt werden.
- S. 15, Z. 8; füge hinzu: «Chwolson S. 99, Anm. 1».
- S. 15, Z. 5 v. u.; füge hinzu: Vgl. zu A'2 (S. 185).
- S. 28, Z. 2; füge hinzu: «Chwolson S. 96, Anm. 2».
- S. 30, Z. 4 v. u.; füge hinzu: Firkowitsch bemerkt (in handschriftlicher Notiz): איו (Cypern) מכנוי קפריםשינו נראה שנם בקפרים בקפרים במפורסם בבני מקרא ומזרעו של מצורדי יצא החכם המפורסם בבני מקרא בקוםדינא הרב משה מצורדי מקרא בקוםדינא הרב משה מצורדי
- S. 35, Z. 10. Hieronymus zu Obad. v. 20: «Nos autem ab Hebraeo qui nos in Scripturis erudivit didicimus, Bosphorum sic vocari, et quasi, Judaeus ista, inquit, est regio ad quam Hadrianus capti-

vos transtulerit». — Die Literatur über TDD ist gesammelt im Въстникъ Русскихъ Евреевъ 1871, N° 20. Die früher (A. Harkavy, Die Juden und die slawischen Sprachen [hebr.], Wilna 1867, S. 112) ausgesprochene Ansicht, dass die von Hieronymus mitgetheilte Deutung die richtige sei, wird hiermit zurückgenommen.

- S. 39, Z. 7. «Sangari» wird zuerst im XIII. Jahrh. von Nachmani erwähnt (הוה תכוכות), Dissertation über die Vorzüge der Mosaischen Lehre, herausgeg. v. Jellinek, Wien 1872, S. 11, das. ידוווים, als Beiname des gelehrten Juden אינצורן, welcher den Chazarenherrscher bekehrt habe. Weitere Nachrichten aus slawischen und arabischen Quellen s. (von Harkavy) in Geiger's Jüd. Zeitschr. III, 208 und in Bilbassow's Кириллъ и Мееодій, СПб. 1871, Bd. II, S. 376—381.
- S. 39, Z. 13, füge hinzu: 7) Krim, s. S. 81.
- S. 42, Z. 15, füge hinzu: 8) Kafa, s. S. 141 und S. XXI Ende.
- S. 43, Z. 12; l. «DJ» statt «DJ».
- S. 47, Z. 3; 1. « ה'» statt « ה'».
- S. 48, Z. 7; 1. «TIDD» statt «TIDD».
- S. 49, Z. 3, Firkowitsch in der Epigraphensammlung und, nach ihm, Chwolson (S. 100) lesen גריב.
- S. 55, Z. 6. Epigraph Nº 26 ist abgedruckt im Anhang S. 288. 289.
- S. 55, Z. 14; l. «Nº 27» statt «Nº 25».
- S. 58, Z. 8 v. u., Firkowitsch liest: לצד ארון בית יוי, vgl. Deut. 31,26.
- S. 59, Z. 11 v. u.; l. «יעקב» statt «יעקב».
- S. 60, Z. 10; l. «Tschufut-Kale und Petersburg». Der eingeklammerte Satz ist zu streichen.
- S. 70, Z. 4 v. u.; l. «Epigraph N<sup>0</sup> 11». Firkowitsch und Chwolson (XVIII Gr., S. 79) berechnen das Datum, als «unvollständiges und einfaches» (vgl. Chwols. S. 67) nach der (angeblichen) Krimschen Aera (vgl. Einleit. S. XXIII).
- S. 71, No 49, Z. 4 v. u.; l.: «So las Mose b. Mocha nach Pinsker, Lickute S. 102, בישט nach S. 98».
- S. 73. 74. Die Zeugen Joseph b. Mose, Isaak b. Benjamin, David b. Joseph werden auch in Epigr. Nº 25 (s. S. 287) erwähnt.
- g. 76. Ep. 79, Z. 1; L. «אס(אי) statt «אס(אי)».
- S. 76. Gleichfalls am Schluss des Maleachi steht Epigr. Nº 25 (s. S. 287 f.).

- S. 78, Z. 2; l. «มาเว».
- S. 79, Z. 11; אורעא דורעא ist in runde Klammern einzuschliessen.
- S. 81, Nº 52, Z. 7 v. u.; l. «sich» statt «sieh».—Die Aechtheit des Haupttheils der Muqaddimah bezweifelte schon Pinsker (a. a. O., S. וקיח: מעלי מקצתה האחרת והיותר נדולה חשודה אצלי (קיח: Noch entschiedener sprechen sich aus Schorr (He-chaluz VI, S. 57. 58) und Steinschneider (המוכיר), Hebräische Bibliographie Nº 37; 1864, S. 14).
- S. 83, Z. 6 v. u. Das «jüngere Epigraph» gehört zu F 51, s. S. 287. 288.
- S. 96, Z. 1; füge hinzu: Ueber Solchat vgl. auch zu A 2 (S. 185).
- S. 101, Z. 19. Am Schluss eines אוצר החססה (codd. Rabb. Nº 517=codd. philosoph. Nº 141), welches im J. 1538 Sel.=1226 n. Chr. verfasst wurde, findet sich folgendes Epigraph, nach Firkowitsch und Chwolson (S. 105, Anm. 2) vom Jahre 1282:

זה הספר מקנת כספ[י] אנ[י] זכריא קניתיו מידי מ יוסף בר שלמה משפחת מר אלישע הצדיק השליח הירושלמי בשנת המב פה עיר קפא

Diese Beischrift ist ohne Zweifel viel jüngeren Datums. Der grössere Theil derselben (besonders die Wörter אלישע, אלישע) ist Correctur von später Hand.

- S. 106, Z. 5 v. u. Vgl. S. 189, Z. 6; S. 290, Z. 3.
- S. 108, Anm. Z. 9 v. u. In der Epigraphensammlung besser רְנוֹר בּונוֹי Ebenda sind ערי und ערי mit Puncten versehen. Der Zahlwerth dieser Wörter ist 1025-+280=1305.
- S. 123, Z. 6; füge hinzu: Vgl. Ep. 146 in B 11, S. 254.
- S. 132, Z. 11 v. u.; l. «916».
- S. 133, Z. 6; l. «gleichfalls».
- S. 133, Ende; füge hinzu: Nach Firkowitsch (in handschriftlicher Notiz)
  war dieser Jeschua ein zum Karäerthum zurückgekehrter
  Sohn des Lehrers Berachah (s. S. 108, Anm. Z. 12): מסימן
  יוכם השבוע והחדש נראדה שקדשוהו בלילו, כי אולי זכו
  לראות את החדש בערב, וגלמוד סתוכם מן המפורש כי י
  ישוע בן ברכדה הפלימי חזר לדת הקראות כי לא ישרדה
  בעיניו דת הרבנות, כמו שלא ישרה גכם בעיני אביו כמו
  שיש ללמוד מחתימת רשימתו: עד יבוא ויורה צדק אמן.
- S. 141, Z. 5 v. u.; füge hinzu: «Ep. 21 (850), S. 286».

- S. 180, Z. 13; l. «כוודורו» statt «גכוודורו"».
- S. 193, Z. 5 v. u.; füge hinzu; «und Chwolson (S. 98 Anm. 2)».
- שבש יש לומר ז אולובר החלט שבט שנולד ביום לח (ראש חדש שבט שנולד ביום לח (ראש חדש שבט שנולד ביום לח (ראש חדש בט שנולד ביום לח (ראש חדש כמו שהמנהג לקרוא בשבם ניסן את הנולד ברח ניסן, או לשון שבט מושל לשון חזק כי אולי הוא נולד ביום שנתמנה אביו לאיזה מנויות ואחת נקרא גם נכדו שבט בן רחל וגם נינו של נכדו על שמו כמו שהוא המנהג אצלנו עד היום.

  Später gab er auf demselben Blatte folgende Erklärung:

נקרא ראשונה שבט לזכר עבור הענניים [s. S. 193] שבט בקרא ראשונה שבט לזכר עבור הענניים בשבט שהוא בא ראשונה לקירי׳

- S. 198, Z. 7; füge hinzu: «und Chwolson (S. 96, Anm. 2)».
- S. 212, Z. 4; 1. «F 9» statt «F 19».
- S. 215, Z. 2 v. u.; l. «A 32» statt «A 34».
- S. 227, Ep. 4. Nach לנירה findet sich in einer Copie Firkowitsch's: בבראי לעירה ספרד. Weder stehen diese Worte jetzt im Epigraphe, noch können sie ursprünglich in ihm gestanden haben, da die Lücke zwischen שי יחיה זום צו klein ist.
- S. 244, Z. 16; NADEON, besser mit L. Löw (Die Lebensalter in der jüdischen Literatur, Szegedin 1875; S. 429): «ein nicht ernstlich gemeintes Versprechen». So jetzt auch Levy (Neuhebr. u. chald. Wörterb. I, 126).
- S. III, Z. 2 v. u.; l. «Benveniste».
- S. V, Anm. Z. 4 v. u.; l. «گلّ» [زم حن] statt گا.
- S. VI, Z. 5. H. M. Pinneles (תורה של תורה), Wien 1863, S. 153 f.) erzählt, dass er II Reg. 23 nach Analogie von Nehem. 10,33. 13,5 מצות statt מצות conjicirt habe, und fährt dann fort: משר ראה החכם הקראי ר אברהם ברשׁ פֿירקאווימש את דברי אלדה נענע לי ראשו, ויעוררני כי כבר הגיהו רבים מחכמי העמים שם מניות תחת מצות הקרובים להתחלף בכתב אשורי, ויגיד עליהם רעם (שם יב מד) מנאות התורה לכהנים וגו' (שם מוֹ) מניות המשוררים והשוערים (שם יג י') מניות הלוים וכן יש להגיה פה כי אם אכלו מניות בתוך אחיהם, וענינו שחלקו שוה בשוה.

#### Andre Schriften derselben Verfasser.

| A. Harkavy,  | Die Juden und die slawischen (Die Juden und die slawischen Sprachen, hebr.), Wilna 1867, VIII-136 S., 16°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Сказанія Мусульманскихъ писателей о Славянахъ и Русскихъ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | СПб. 1870 IX—308 S., 8°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·            | О первоначальномъ обиталищъ Семитовъ, Индо-Европейцевъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | и Хамитовъ, СПб. 1872, IV-1134 S., 8°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | Сказанія Еврейскихъ писателей о Хазарахъ и хазарскомъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | царствъ, Выпускъ первый, СПб. 1874, 162 S., 8°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Описаніе рукописей Самаритянскаго Пятикнижія храня-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <del></del>  | щихся въ Императорской Публичной Библютекъ, Выпускъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | первый. СПб. 1874, VIII—240 S. (Das zweite Heft wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | nächstens veröffentlicht. Die Varianten zum Targum erschei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | nen auch in einer deutschen Ausgabe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H. L. Strack | bus agitur 1. de codicibus et deperditis et adhuc exstantibus, 2. de textu Bibliorum Hebraicorum qualis Talmudistarum temporibus fuerit, Lipsiae, J. C. Hinrichs, 1873, VIII—131 S., 4 Mark.  Vollständiges Wörterbuch zu Xenophon's Anabasis, 2. (8.) Auflage, Hannover u. Leipzig 1874, IV—120 S.  Hosea et Joel Prophetae ad fidem codicis Babylonici Petropolitani edidit H. Strack, 1875, Petropoli apud C. Ricker, Lipsiae apud J. C. Hinrichs, 20 photolithographirte Seiten in Grossfolio, 8 Mark.  Codex Babylonicus Petropolitanus, 449 photolithographirte Seiten in Grossfolio. Diese facsimilirte Ausgabe der mit der |
| ·            | sogenannten babylonischen Punctation versehenen Handschrift<br>vom J. 916 (die Prophetae posteriores enthaltend) wird bald<br>vollendet sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |